

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

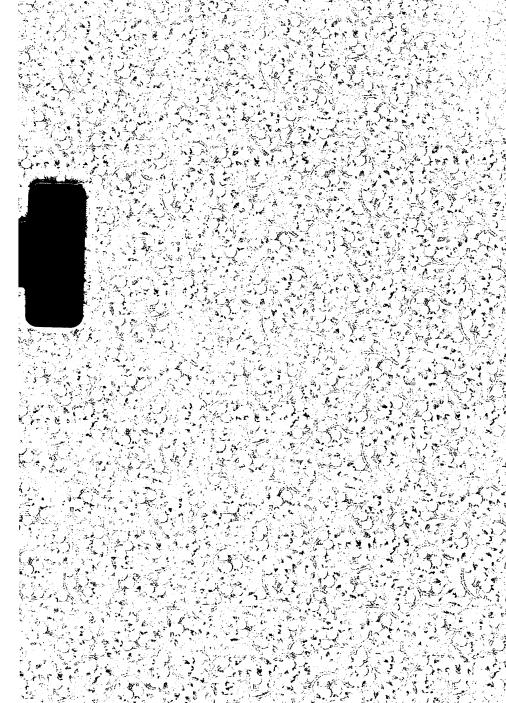

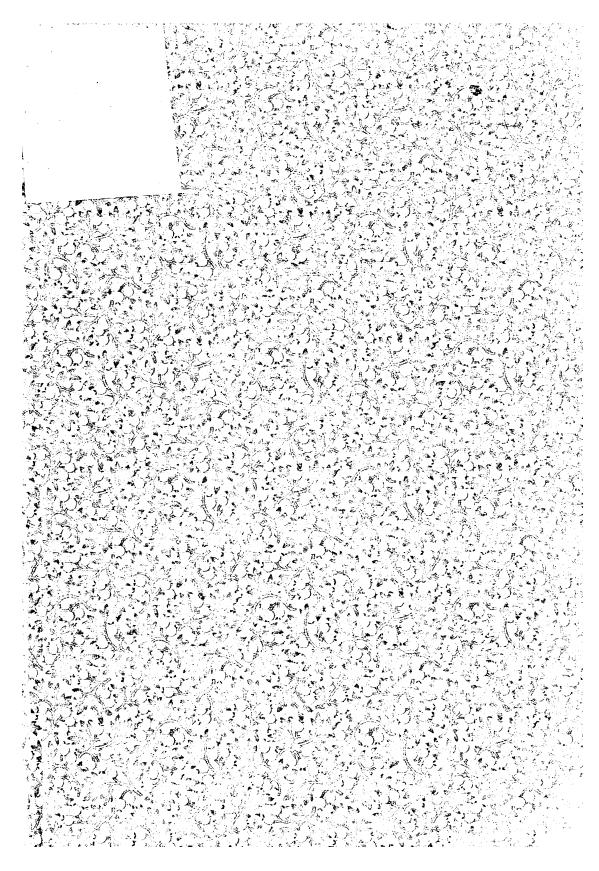

Janu Heinrich Rickert

in antischingur Jos suffing neut Varofinning

Mr Ampaffan,

Magdebary, 20. Ahrin 1896.

Der Antisemitismus in Deutschland.

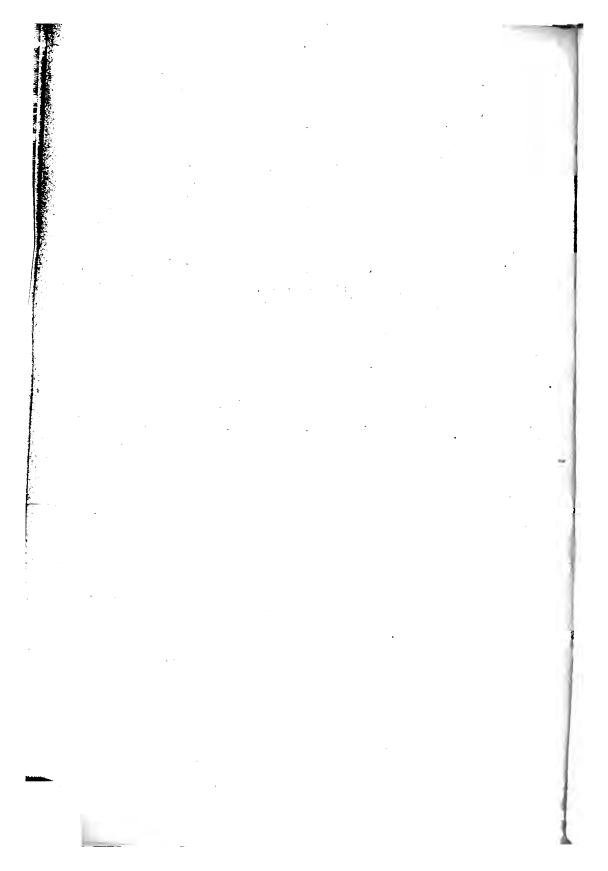





Nev

# Antisemitismus

in

## Deutschland,

pom

kulturhistorischen u. sozialpolitischen Standpunkte beleuchtet

bon

Dr. Georg Winter,

Königl. Archivar.

Magdeburg 1896.

Druck und Berlag von S. Salinger in Magbeburg, fl. Marktfir. 2.





KPF 1589

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAY 10 1962 54 \* 12

### Dorwort.

Die nachstehenden Untersuchungen über das kultur= historische und sozialpolitische Wesen des Antisemitismus in Deutschland find aus mehreren Artikelreihen hervorgegangen, welche ich in den letten Jahren in dem Wiener "Freien Blatte" und in den "Mittheilungen aus dem Berein zur Abwehr des Antisemitismus" veröffentlicht habe. Sie sind mir gleichsam von selbst unter dem Eindruck der Er= fahrungen erwachsen, welche ich als Mitglied des Bor= standes des Bereins zur Abwehr des Antisemitismus in dem eifrig von mir geführten Kampfe gegen die nach meiner innersten Ueberzeugung für unser deutsches Bolk in hohem Maße verderbliche antisemitische Bewegung gemacht Von den verschiedensten Seiten aufgefordert, diese habe. vereinzelten und doch in einem naben inneren Zusammenhange mit einander stehenden Untersuchungen zu sammeln und einheitlich gestaltet in Form einer Broschüre zu ver= öffentlichen, glaubte ich mich dieser Aufforderung um fo weniger entziehen zu follen, als ich eine in das Wesen der Sache eindringende und die entscheidenden Gesichtspunkte hervorhebende litterarische Darlegung des wahren Wesens, der kulturhiftorischen wie sozialpolitischen Bedeutung der antisemitischen Bewegung im gegenwärtigen Augenblicke gerade deshalb für höchst wünschenswerth halte, weil der wüste und lärmende politische Antisemitismus, den man mit Recht als Radau-Antisemitismus bezeichnet hat, in unzweifelhaftem

und entschiedenem Niedergange begriffen ift. Denn badurch ist auf der einen Seite die Möglichkeit, auf der andern Seite aber die Nothwendigkeit einer ruhigen und sachlichen Erörterung dieser Frage in höherem Mage als bisher gegeben. Nicht bloß die Möglichkeit, sondern auch die Nothwendigkeit. Denn es ist eine verhängnifvolle optimistische Täuschung, wenn vielfach angenommen wird, daß der Antisemitismus mit dem Niedergange seiner lärmenden und fanatischen politischen Wirksamkeit auch geistig überwunden oder gar todt sei. Im Gegentheil, die antisemitische Krankheit — denn als ein soziales Krankheitssymptom habe ich diese Bewegung immer betrachtet — ift bamit aus einer acuten zu einer chronischen, schleichenden geworden und hat dadurch an geistiger Gefährlichkeit eher zu- als abgenommen. wüst tobende Lärm-Antisemitismus eines Ahlwardt Böckel und Leuf konnte wohl vorübergehend eine Bedeutung in unserm politisch und sozial so tief erregten öffentlichen -Leben spielen, für die Dauer mußte er alle feiner empfinden= ben, anftändig gefinnten Elemente unseres Bolfes abstoßen. Gerade diese aber sind dem ruhigeren und in äußerlich ge= sitteteren Formen auftretenden Antisemitismus thatsächlich weit eher zugänglich, und es wäre ein bedauerlicher Irr= thum, wenn man sich barüber täuschen wollte, daß dieser ruhigere, mehr geistig-gesellschaftliche Antisemitismus gerade unter den geistig und gesellschaftlich führenden Klassen unseres Volkes sehr weit verbreitet ift. Gar zu lange haben die systematischen Verhetzungen und Verleumdungen der antisemitischen Führer ihre Wirkung entfalten können, als daß nicht von dem, was diese Führer immer und immer wieder mit feder Stirn behaupteten, wenigstens ein Theil auch in den Köpfen und Herzen vieler wohlgesinnter und auständiger Clemente unseres Volkes haften geblieben märe.

Daß ein sehr großer Theil der antisemitischen angeblich wissenschaftlichen Behauptungen thatsächlich völlig erfunden, ein anderer Theil maßlos übertrieben oder auf dem Wege systema= tischer Fälschung der wissenschaftlichen Wahrheit gewonnen ift, vermochten und vermögen fich Viele unferer Mitbürger, denen es an der Möglichkeit eigener Nachprüfung fehlt, nicht vorzustellen. So gewöhnte man sich allmählich auch in Kreisen, die mit Ahlwardt und Böckel absolut nichts zu thun haben wollen, daran, von einem berechtigten Kern des Antisemitismus zu sprechen, wie man, mit größerem Rechte, von einem berechtigten Kerne des Sozialismus spricht. Auf diesem Wege ist dann der Antisemitismus, nicht zwar der lärmende der Straße, wohl aber der scheinbar ruhige und sachliche, in die Berzen weiter Kreise eingedrungen und hat dadurch einen neuen Reil zwischen die staatserhaltenden Varteien, deren Zusammenarbeiten in unserer tief erregten und unterwühlten Beit so dringend munschenswerth ware, hincingetrieben.

Dazu kommt noch ein Anderes. Mit großem Geschick haben es die politisch organisirten Antisemiten versstanden, eine Reihe populärer wirthschaftlich sozialer Foxderungen, welche zunächst in ganz anderen Kreisen unseres Bolkes entstanden waren, zu den ihrigen zu machen und sich so mit viel Geschrei, aber mit sehr geringer innerer Berechtigung, als die spezifische Partei der "sozialen Resform" aufzuspielen. Da nun eine tiefgehende Reigung zu umfassenden sozialen Resormen glücklicherweise in weiten Kreisen unseres Bolkes vorhanden ist, so gelang es den Antisemiten, durch die vorzugsweise Betonung gerade dieser Seite ihrer Wirksamkeit Eindruck auch bei vielen solchen Elementen unseres Bolkes zu machen, welche für die antissemitischen Hetzereien als solche sehr wenig zugänglich ges

wesen wären. Ohne allen Zweifel hat eine große Fülle sozialreformerisch gesinnter Leute in den Reihen der Antisemiten nur deswegen Aufnahme gesucht und gefunden, weil sie bei den anderen bürgerlichen Parteien nicht denselben Eifer für soziale Resormarbeit zu finden glaubten, wie bei der "deutsch-sozialen Resormartei!"

Allen diesen anftändigen und wohlgefinnten Glementen, welche infolge mangelnder Kenntniß der Sachlage sich in die Reihen der Antisemiten verirrt haben, wie allen denen, welche cs zwar weit von sich weisen, zu den eigentlichen Antisemiten gezählt zu werden, aber doch eine gewisse hinneigung zum Antisemitismus unwillführlich bekunden und einen berechtigten Kern in demfelben zu erkennen glauben, die Augen über das mahre Wefen dieser Gesellschaft, in die sie sich verirrt haben, zu öffnen, das halte ich in der That für dringend wünschenswerth, ja im Interesse einer gefunden und gedeihlichen Fortentwickelung unferes ganzen nationalen Lebens, des politischen wie des sozialen und fulturellen für unbedingt nothwendig. Diesen Zweck zu erreichen, will ich in den folgenden Erörterungen, soweit es in meinen Kräften steht, versuchen. Ich betrachte es dabei als meine erste Aufgabe, das wahre Gesicht dieser unheilvollen Bewegung, die ich für eine schwere Gefährdung unserer ganzen nationalen Kultur halte, klar und deutlich erkennbar hervortreten zu lassen und nachzuweisen, daß der Antisemitismus unserer Tage nicht nur ein verhängnifvoller Anachronismus, eine unserer Zeit thatsächlich unwürdige Bewegung ift, sondern auch daß er eine sittliche Verirrung schlimmster Art ist, welche nicht so sehr unsere jüdischen Mitbürger, als vielmehr unsere ganze nationale und driftliche Kultur aufs schwerfte schädigt und gefährdet. Es ift die höchste Zeit, daß diese Erkenntniß endlich wieder

zum Gemeingut aller Gebildeten, aller wahrhaften und ernsten Baterlandsfreunde wird, daß man sich namentlich in den Kreisen derjenigen Männer, welche dieser Bewegung bisher gleichgültig und unthätig gegenübergeftanden und durch die nationalen Allüren derselben sich über ihr wahres Wesen haben täuschen lassen, deutlich und klar bewuft wird, daß es nicht nur eine Aufgabe der Humanität, sondern gerade recht eigentlich eine nationale Pflicht ist, dem Antisemitismus in der Gestalt, welche er in unserem Bater= lande angenommen hat, energisch entgegenzutreten. hohem Mage dies der Fall ift, kann allerdings nur der gang und voll ermessen, der wie ich in verschiedenen Theilen unferes Baterlandes die sittlichen und geistigen Berheerungen, welche der Antisemitismus in weiten Kreisen unseres Volkes angerichtet hat, mit eigenen Augen in genauer Beobachtung mit angeschen hat. Es ist nicht anders: der Antisemitismus ist thatsächlich, so sehr er selbst die nationale Gesinnung gleichsam in Erbpacht genommen zu haben sich den Auschein giebt, eine schwere politische, soziale und kulturelle Gefahr für unser Baterland, ihr entgegenzutreten Pflicht jedes vaterlandsliebenden Mannes, der es mit unserem Volke wohl meint. Nicht um den Schutz der Juden gegen die Angriffe der Antisemiten handelt es sich, wie die letteren behaupten, indem sie ihren entschiedenen Gegnern den albernen Namen der "Judenschutztruppe" verliehen haben, sondern um den Schutz des deutschen Volkes gegen eine Agitation. welche eine beispiellose sittliche Verrohung und Verwilderung zur unausbleiblichen Folge hat. Sollte es den nachstehenden Erörterungen gelingen, diese Ueberzeugung in recht vielen meiner deutschen Landsleute, die bisher schwankend und Bewegung gegenübergeftanden haben, unsicher der erwecken und zu erhalten, so wäre der Zweck dieser Schrift

in vollem Maße erreicht, zugleich aber nach meiner innersten Ueberzeugung dem deutschen Vaterlande ein wirklicher Dienst geleistet.

Magdeburg, im Februar 1896.

Mer perfasser.

### Erftes Rapitel.

### Mer Antisemitismus als kulturhistorische Arscheinung.

Wenn im neunzehnten Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung und humanen Gesittung, eine Bewegung wie die antisemitische noch einmal in solchem Maße Boden im Bolke gewinnen konnte, wie es leider der Fall ist, so ist die Ursache neben den später ausführlich zu besprechenden wirthschaftlichen Erscheinungen u. A. auch darin zu suchen. daß der Antisemitismus in den ersten Anfängen seiner Ent= wicklung von den geistig höchststehenden Männern unserer Zeit unterschätzt und deshalb nicht bekämpft wurde. Die Judenhetze schien diesen Männern, die in den geistigen Errungenschaften unserer modernen Epoche schwelgten, dem ganzen Beiste unserer Beit so fehr zu widersprechen, daß fie an die Möglichkeit eines ernsthaften Wiederauflebens derfelben nicht glauben wollten. Wohl traten eine größere Anzahl geistig führender Männer aus allen Gebieten der Kunst und Wissenschaft in der sogenannten Notabelnerklärung dem Antisemitismus energisch entgegen, aber aus der Art, wie es geschah, er= gab sich von vornherein, daß man diese Bewegung, die man gründlich verachtete, für eine eigentliche wirkliche Ge= fahr für unser Volk nicht hielt, sondern meinte, sie werde eine ganz vorübergehende Verirrung des deutschen Volksgeistes sein. Der großartige intellectuelle, nationale und

kulturelle Aufschwung der letzten Jahrzehnte vor dem Außbruch der antisemitischen Bewegung schien in der That der Möglichkeit einer dauernden Entsaltung einer so kulturwidrigen Bewegung auß schrofiste zu widersprechen.

Denn so überaus schnell hatte sich nach der großen französischen Revolution eine humane Auftlärung und freiere geiftige Bildung verbreitet, so sehr waren völlig andere Principien und Elemente der Weltanschauung zu allgemeinem Durchbruch gekommen, daß man schon in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts die Erinnerung an die trüben Erscheinungen des Religions= und Racenhasses und des finsteren Aberglaubens vergangener Jahrhunderte fast völlig verloren hatte. Man konnte es gar nicht mehr begreifen, daß in früheren Epochen wegen der Verschiedenheit reli= giöser Ueberzeugungen blutige und jahrzehntelange Kriege aeführt worden waren. Die Borstellung, daß die religiöse Ueberzeugung dem Gewissen eines jeden Einzelnen anheim= gestellt bleiben müsse, war so allgemein geworden, daß man jene Creignisse einer noch gar nicht so fernen Ber= gangenheit zwar kannte, aber kaum noch begriff. als dann um die Mitte des Jahrhunderts ein schöner Freiheitsmorgen über fast allen europäischen Nationen aufgegangen war, als durch die Emancipation der Juden der lette Ueberrest vergangener Vorurtheile verschwunden zu sein schien, da sah man auf jene Zeiten der religiösen Berfolgung und des religiösen Fanatismus zurück wie auf ein Märchen aus längst verschwundenen Tagen. Der Kampf der Religtonen, der früher mit Feuer und Schwert geführt worden war, wurde zu einem friedlichen Kampfe der Meinungen; die Religionskriege wurden aus einer gegenwärtigen Macht zu einer historischen Erscheinung. bildungsfrohe Geschlecht merkte es gar nicht, daß in weiten

Schichten des Bolkes, die an der modernen Bildung noch nicht vollon Anteil zu nehmen vermochten, die dunklen Dämonen des Aberglaubens und des Racenhasses noch schlummerten und nur des Zauberlehrlings bedurften, der sie erwecke.

Das allzu große Siegesbewußtsein sollte sich furcht= bar rächen. Raum jemals hat sich im Laufe der Welt= geschichte eine große geistige Umwälzung vollzogen, ohne daß die Geister der Vergangenheit noch einmal in einer gewaltigen Krisis des neuen Geistes Herr zu werden ver-So geschah es auch im neunzehnten Jahr= sucht hätten. hundert. Der religiöse und der Racenfanatismus schienen ein= für allemal und für immer beseitigt. Da belehrte uns das Auftauchen der antisemitischen Bewegung inmitten des regen geistigen Lebens der neuen Zeit eines Besseren oder vielmehr eines Schlechteren. Mit einemmale waren die Geister der Vergangenheit, welche uns bereits als ein Buch mit sieben Siegeln erschienen waren, völlig entfesselt. Wohl fehlte es anfangs nicht an solchen, denen in dem traurigen Kampfe die Rolle des Zauberlehrlings zufiel. der die Geister, die er rief, nicht mehr bannen konnte. Ohne Zweifel lag der ersten Phase der furchtbaren Bewegung ein berechtigter Kern zu Grunde, und diejenigen, welche zuerst in gemäßigter Sprache bas Wort ergriffen, wollten vielleicht nichts Anderes, als diesen berechtigten Rern erreichen, b. h. einen pabagogischen Ginfluß auf unsere jüdischen Mitbürger ausüben, denen aus den Zeiten jahr= hundertelanger völliger Unterdrückung noch manche Gigenheiten und nachtheilige Charaktereigenschaften auch in der neuen Zeit anhafteten, welche eine völlige Amalgamirung mit dem Beifte des deutschen Bolkes hemmten und ver= zögerten. Wo aber blieb jener berechtigte padagogische Kern.

jenes Heranziehen des Judenthums zu deutscher Bildung in den weiteren Stadien der Bewegung? Wohin war alle Besonnen= heit, alle ruhige Ueberlegung gewichen, als die Losung "Rampf gegen das Judenthum" erst ausgegeben war? Jest erst zeigte es fich, was es heißt, eine derartige Frage in das Gezänke des Tages hineinzuwerfen und die Leidenschaft des Volks gegen eine ganze Klasse von Staatsbürgern in der unerhörtesten Beise und in crassestem Fanatismus wachzurufen. Wohl mag einem Manne wie Heinrich v. Treitschke, der in unbegreiflicher Kurzsichtigkeit anfangs in den allgemeinen Ruf auch seine gewichtige Stimme hineinklingen ließ, angst und bange geworden sein, als er die Folgen jenes Rufes gewahrte, als er die entfesselte Leidenschaft des Volkes jene Schranken, in die er fie bannen zu können gemeint hatte, durchbrechen und in fanatischer Wuth gegen alle Errungenschaften der modernen Kultur anstürmen sah; jest aber ließ sich der entfesselte Strom nicht mehr zurückdämmen, und Treitschke selbst wie viele andere wurden mit ihm fort= geriffen, bis auch er von dem verblendeten Haufen der Antisemiten mit einem gewissen Rechte als einer der Ihren betrachtet werden konnte, wie das dann später auch einem Manne wie Adolf Wagner ergangen ist, der sich erft in neuester Zeit wieder auf sich selbst und seine verantwort= liche wissenschaftliche Stellung besonnen hat. mächtiger, immer gewaltiger erscholl dann der Ruf des Fanatismus und des Haffes: im Namen der driftlichen Rultur konnten Leute, welche wegen Gotteslästerung ihres Amtes entsett waren, Haß predigen gegen das ganze Judenthum, und den Böbel zur Verachtung der bestehenden Ordnung und zur Vernichtung der durch die Berfassungen gewährleisteten staatsbürgerlichen Rechte der Juden aufrufen. Die Drachensaat reifte und zeitigte in Rugland,

Ungarn und Hinterpommern ihre unheimlichen Früchte.

In einem jehr wesentlichen Bunkte aber unterscheidet sich die antisemitische Bewegung unserer Zeit von den Judenverfolgungen früherer Jahrhunderte, und gerade dieser Punkt berechtigt, wenn man nach historischen Analogieen schließen barf, zu der Hoffnung, daß wir es trop der Heftigkeit und Macht der Bewegung mit dem letten Aufflackern eines absterbenden Geiftes zu thun haben. Früher verfolgte man die Juden als Juden, d. h. ihrer Religion wegen. diesem Panier aber war gegenwärtig eine große Volks= bewegung nicht mehr in Scene zu setzen. Gehören doch viele der "driftlichen" Hetzer einer Richtung an, welche mit den positiven Dogmen der christlichen Konfessionen auch nicht das mindeste gemein haben. Atheisten und Orthodore aller Schattirungen gehen in dieser Bewegung brüderlich hand in hand. Das religiöse Motiv konnte in Folge dessen nicht mehr verwerthet werden. Man erfand für eine alte Sache einen neuen Namen und bezeichnete den neuen Kampf nicht als religiösen, sondern als "Racenkampf." Das aber ist eben das charakteristische Merkmal einer absterbenden Bewegung, daß sie ihr wahres Motiv nicht mehr einzugestehen wagen darf, daß fie statt der bisher gebräuchlichen neue Motive und Ursachen ins Gefecht führen muß. die Inquisition bei ihren Reterverbrennungen auf heftigen Widerstand zu stoßen anfing, als ein neuer Geist der Zeit die Hinrichtung eines Menschen wegen seiner religiösen Ueberzeugung als unmöglich oder sehr bedenklich erscheinen laffen mußte, da brannten die Scheiterhaufen zunächst noch eine Weile unter anderem Motto weiter, um dann gang zu verschwinden. Die Inquisition ergriff nun mit Energie ben im Volke verbreiteten Glauben an Hexen und Zauberer. um unter dieser populäreren Devise Inach wie

berjenigen Partei, welche die ganze gesellschaftliche Ordnung durch eine neue ersetzt wissen will, ohne allen Zweifel in die Hände gearbeitet hat.

Man muß sich diesen Charafter des Antisemitismus völlig klar machen, um ihm seine richtige Stelle in ber kulturhiftorischen Bewegung anweisen und fein Berhältniß zu den Judenverfolgungen früherer Jahrhunderte begreifen Die Uebereinstimmungen und die Abweichungen zu können. werden sich dann unschwer ergeben. Auch die Juden= verfolgungen der Bergangenheit waren nicht alle rein religiöser Natur. Wohl erhielten fie durch Aberglauben und religiösen Fanatismus ihren vornehmsten Stütpunkt und waren stets um so heftiger, je mehr das rein religiöse Element in den Vordergrund trat; aber daneben kamen doch oft noch andere Momente in Betracht, nur daß diese mehr im Berborgenen Das, was man offen als Motiv angab, war wirkten. fast immer das religiöse. Man behauptete, daß die Ruden die Hostien aus den dristlichen Kirchen ent= wendeten, daß fie heimlich Chriftenkinder zum Judenthum bekehrten, daß sie Christenkinder zu ihren religiösen Zwecken schlachteten u. dergl. m. Jedesmal wenn ein solcher, durch nichts bewiesener Verdacht auftauchte, war das Signal zu einer allgemeinen Verfolgung der Juden gegeben. Motive aber, einen solchen Verdacht hervorzukehren und damit eine neue Verfolgung heraufzubeschwören, waren doch oft ganz anderer Art. Man erkennt sie am deutlichsten, wenn man die auf die Juden bezüglichen Gesetze des Mittel= alters genau verfolgt. Nicht einmal, sondern in ständiger Wiederkehr erscheint da vor allem das Gesetz, daß sämmtliche bei Juden aufgenommene Schulden als ungiltig zu betrachten und nicht zurückzuerstatten seien. hier erkennt man deut= lich die gegen das jüdische Kapital gerichtete Tendenz der

Bewegung. Daß solchen Gesetzen gegenüber, die den Juden völlig rechtlos machten, der letztere dann in seiner Abwehr und in seinem ganzen Verkehr mit seinen Unterdrückern oft genug jedes Mittel für erlaubt hielt, kann zwar gewiß nach den Grundsätzen der reinen Moral nicht gebilligt werden, wohl aber erscheint es psychologisch erklärlich.

Wollte man also den Hauptunterschied zwischen den Indenversolgungen der vergangenen Jahrhunderte und dem modernen Antisemitismus kurz bezeichnen, so liegt er vor allem darin, daß in jenen das religiöse Motiv das hauptsächlichste und stets das allein offen zugestandene war, während in dem modernen Antisemitismus das religiöse Moment neben dem volkswirtschaftlichen fast völlig in den Hintergrund tritt.

Welche Elemente liegen nun den volkswirtschaftlichen Vorurtheilen zu Grunde, welche der heutigen Bewegung ihre Hauptgrundlage geben? Bei der Beantwortung dieser Frage tritt nun die Gefahr, welche darin liegt, ein der= artiges Problem zum Gegenstand eines heftigen Partei= treibens zu machen, in ihr volles Licht. Die Thatsachen, deren sich die Führer der Bewegung zur Aufreizung des Rlassen= oder Racenhasses bedienen, beruhen in der That bis zu einer gewissen Grenze auf Wahrheit. Wäre das nicht der Fall, so würde die ganze Bewegung unmöglich gewesen sein. Die Vermessenheit und Verblendung, ja das Frevelhafte der Handlungsweise jener Führer lag darin, daß fie diese Thatsachen in der entstellendsten Weise übertrieben, daß fie dieselben in unrichtiger Beleuchtung zeigten, daß sie nur die ihrem Treiben förderlichen Thatsachen hervorsuchten, die entgegengesetten völlig verschwiegen oder ausdrücklich leugneten, vor allem aber darin, daß sie die wahren und zwingenden Ursachen derselben ignorirten oder zu ignoriren

vorgaben. Die eine dieser Thatsachen ist ethnographischer, die übrigen sind rein volkswirtschaftlicher Natur. In ihrem Wefen durchaus verschieden, entspringen fie doch alle denselben Ursachen. Wir sagten bereits, daß das ethnographische Moment, d. h. die Verschiedenheit der Race Germanen und "Semiten", ber ganzen Bewegung ihren Namen gegeben hat. Denjenigen Bestrebungen, welche eine Verschmelzung der Germanen mit den Juden, wie biefelbe schon sehr stark in der Entwicklung begriffen war, anstreben, tritt der Antisemitismus mit der Behauptung entgegen, daß eine solche Verschmelzung wegen der Verschiedenheit der Racen unmöglich sei, daß die jüdisch= semitische Race etwas so absolut Beharrliches in ihrem Charakter habe, daß jene Verschmelzung für alle Zeiten außer dem Bereiche des Möglichen liege: eben darum musse die fremde Race von der germanischen ausgestoßen werden. Durch diese Behauptung wurde eine der größten Errungen= schaften der gesammten modernen Kultur in Frage gestellt. Diese beruht vornehmlich darauf, daß es ihr gelungen ist, ben Gegensatz der Racen zu dem von Nationen zu ver= geistigen, die Verschiedenheit der Abstammungen zu einer höheren Einheit, der des Staatsbürgerthums, zu ver-Es läge in der That eine nicht zu unter= schmelzen. schätzende Gefahr darin, wollte man versuchen, diese Er= rungenschaft rückgängig zu machen und wie früher Race und Nation zu indentificiren. Denn wäre in der That Verschiedenheit der Abstammung ein unumstößlicher Hinderungsgrund nationaler Zusammengehörigkeit, so könnte man mit demselben Rechte dem durch und durch aus deutschem Blute stammenden ruffischen Kaiserhause die Zugehörigkeit zu der russischen Nation bestreiten. Denn zwischen den nicht zum indo=germanischen Stamme gehörigen Ruffen

\*

und den Deutschen herrscht genau dieselbe Verschiedenheit zwischen Deutschen und Juden. ber Abstammung wie Man sieht, zu welchen Konsequenzen diese Behauptung des Antisemitismus führen würde. Leider muß man aber zugestehen, daß er dieselbe mit großem Geschick zu verwerthen wußte, und daß er die Thatsachen, welche für dieselbe sprechen, mit ebenso großem Eifer immer und immer wieder betonte, wie er die entgegengesetten geflissentlich verschwieg.

Wer wollte leugnen, daß der Mehrzahl unserer jüdischen Mitbürger noch heute in ihrem Aenferen ein von dem unserigen Diese Thatsache ist richtig, abweichender Typus anhaftet? nur daß von den Antisemiten aus der Mehrzahl die Gesammtheit der Juden construirt wird. Thatsächlich aber giebt es schon jest, namentlich in der nach der Emancipation groß gewordenen Generation, eine nicht geringe Anzahl von jüdischen Gesichtstypen, welche sich von den Deutschen so gut wie gar= nicht unterscheiden. Jeder Unbefangene kann dies täglich und ftündlich beobachten. Diese Annäherung der Typen an= einander konnte aber natürlich erst eintreten, nachdem die politische und namentlich die sociale Scheidemand zwischen Christen (Deutschen) und Juden gefallen war. In den aus Mischehen zwischen Christen und Juden hervorgegangenen Kindern zeigt sich diese Abnahme des specifisch jüdischen Typus in zunehmender Steigerung. Aber diese Mischehen sind eben erst seit wenigen Jahrzehnten möglich; so lange die Juden von den Chriften oder "Germanen" durch unüber= steigliche Schranken getrennt waren, war auch eine solche Annäherung in der äußeren Erscheinung unmöglich. Daraus, daß der jüdische Typus sich in jener Periode als absolut beharrlich erwies, folgt demgemäß mit nichten, daß er sich auch in alle Zukunft als beharrlich erweisen wird. Im Gegentheil folgt aus der Thatsache, daß jetzt, wenige Jahrzehnte nach der Emancipation, ein, wenn auch noch so geringer Theil der Juden seinen jüdischen Typus bereits verloren hat, mit fast mathematischer Gewißheit, daß er sich in Zukunft völlig verlieren wird. Daß die Minderzahl der Juden mit dem nichtjüdischen Typus gegenwärtig noch eine ziemlich geringe ist, erklärt sich außer der Kürze der Zeit, welche seit der Emancipation verslossen ist, auch daraus, daß gerade der germanische Typus eine besonders starke Abweichung von dem jüdischen ausweist, welche eine Annäherung erheblich erschwert. In Frankreich, Spanien und Italien, wo diese Verschiedenheit nicht eine so erhebliche ist, ist die Verschmelzung der Typen so gut wie völlig gelungen.

Aus benselben Ursachen, aus welchen sich die von den Antisemiten mit folchem Geschick verwerthete und falsch dargestellte ethnographische Thatsache erklärt, sind nun auch die volkswirtschaftlichen Elemente, auf denen der Antisemitismus Auch an den Behauptungen, die sie in fußt, zu erklären. bieser Beziehung aufstellen, ift etwas Wahres, und eben dieses Wahre ließ das Schiefe und geradezu Unrichtige und Entstellte daneben verschwinden. Das Richtige in den Behauptungen der Antisemiten lag so sehr auf der Oberfläche, daß es jeder= mann einleuchtete, und besaß zugleich die Gigenthümlichkeit. ein Mittel zur Anreizung des Hasses zu sein, wie es besser kaum erdacht werden kann. Sobald die Discussion auf dieses Gebiet hinübergespielt war, auf welchem Neid und Mißgunst als die mächtigsten Triebfedern wirkten, hatten die Antisemiten mit benjenigen Bevölkerungsklassen, die mehr den Eingebungen des Augenblicks folgen, als über die ihnen unterbreiteten Fragen selbstständig nachzudenken vermögen, leicht gewonnenes Spiel. Man wies immer und immer wieder auf den großen Reichthum einer großen Anzahl von

Ruden hin, den niemand leugnen kann, und stellte dabei als selbstverständlich hin, daß dieser Reichthum entweder auf unehrliche Beise oder wenigstens auf eine mit unserm Gefühl von Anstand und Würde nicht vereinbare Weise erworben Und wie leicht schien das doch zu erweisen, wenn man auf die jüdischen Wucherer, welche die Bauerngüter auskaufen, einerseits, und auf die Hausirer, die "Bändeljuden", anderer= Man vergaß hinzuzufügen, daß es auch seits hinwies. driftliche Wucherer in Menge giebt und ftets gegeben hat, ja daß diese infolge der gefälligen und gesellschaftlich sicheren Formen in vielen Fällen sich als gefährlicher erwiesen haben als die jüdischen. Und wenn man von dem ungeheuren Reichthum sprach, der sich in den Händen der Juden concentrire und ein volkswirthschaftlicher Schaden für unsere ganze Nation sei, so vergaß man anzuführen, daß diese Ansammlung großer Kapitalien in den Händen Ginzelner überhaupt ein charakteristisches Zeichen unserer Zeit ist, daß es auch eine große Menge driftlicher Bankiers mit großem Capitalreichthum giebt, und daß der Großgrundbesit eines Fürsten von Bleß und vieler anderer Landmagnaten an liegendem Werth die Kapitalien sämmtlicher jüdischer Bankiers um das Zehnfache übersteigt, daß es endlich andererseits auch eine große Anzahl in äußerster Dürftigkeit lebender Juden giebt. Statistische Berechnungen, welche beide Ronfessionen oder Racen umfaßten, wurden nicht aufgestellt, im Gegentheil, stets unter Hinweis auf oft entstellte Gin= zelfälle, die vagften Behauptungen ohne jeden Beweis in die Bolksmaffen hineingeworfen, um den haß und die Abneigung gegen das Judenthum immer höher zu steigern Wir erinnern hier nur an die völlig unwahre Behauptung, daß die Juden auch zu den Verbrechern ein größeres Kontingent stellten als die "Germanen." Diese lettere

Behauptung ist dann schon vor Jahren durch die Entsegnung eines ebenso scharssinnigen als gelehrten Juden, Dr. S. Löwenfeld, dessen eigentliche, von allen Fachleuten anerkannte Bedeutung sonst auf historischem Gebiete liegt, zahlenmäßig und schneidend widerlegt in der sehr lesensewerthen Broschüre: "Die Wahrheit über der Juden Anteil am Verbrechen" (Berlin 1881), deren Resultate seitdem durch die amtlichen criminalstatistischen Beröffentlichungen der solgenden Jahre und die darauf beruhenden neuesten Darstellungen glänzend bestätigt worden sind.

Gerade so oder ähnlich wie mit der Behauptung bezüglich des großen Kontingents, welches die Juden zu den Berbrechern stellen, verhält es sich mit der Behauptung, daß der Jude von Natur eine unüberwindliche Abneigung gegen körperliche Arbeit habe. Nicht als ob wir leugnen wollten, daß gegenwärtig die Bahl der körperlich arbeitenden Juden noch eine verhältnismäßig geringe ift, wohl aber bestreiten wir. daß es jüdische Handwerker überhaupt nicht Im Gegenteil, in denjenigen Ländern, in denen ihnen der Zutritt zum Sandwerk schon früher gestattet war, haben sie es oft zu einer sehr erheblichen Fertigkeit und Gewandtheit gebracht. Selbst Andrée, dessen Buch "Zur Volkskunde der Juden" gewiß keine Liebe für das Juden= thum atmet, muß das zugeben. Wunderbar genug aber ift es der alten jüdischen Geschichte gegenüber, daß solche Fragen überhaupt erst zur Diskussion kommen muffen. Ein aufmerksames Studium derselben muß jeden Unbefangenen belehren, daß die unvortheilhaften Charafterzüge, welche vielen Juden noch heute anhaften, ihnen keineswegs von Natur eigenthumlich find, daß sie sich vielmehr einzig und allein als Produkt der jahrhundertelangen Unter= brückung, unter der das Judenthum lebte, darftellen.

alten Juden waren keineswegs vorzugsweise ein handeltreibendes, sondern vorzugsweise ein ackerbauendes und handarbeitendes Volk. Wer. der aus der Religions= itunde auch nur die Geschichte der alten Vatriarchen kennt. wollte das in Abrede stellen? Die Abneigung gegen för= perliche Arbeit ist ebenso erst während ihrer Unterdrückung da ihnen der Betrieb jedes Handwerks wie der Erwerb von Grundbesitz untersagt war, charakteristisch für sie geworden wie die Feigheit, welche man ihnen so oft vorge= worfen hat. Beides haben sie seit ihrer Emanzipation schon jest in einem nicht zu unterschätzenden Grade ab-Namentlich in den öftlichen Provinzen unseres Baterlandes gehört der jüdische Handwerker keineswegs mehr zu den Ausnahmen. Es giebt da nicht blos jüdische Schufter, Schneider, Kürschner und Gerber, sondern auch solche, welche ein besonders körperlich austrengendes Sand= werk betreiben, wie Schmiebe, Schlosser und namentlich Nagelschmiede. Und hier verfängt der Einwand der Antisemiten, daß die Juden auch derartige Beschäftigungen mehr kaufmännisch, d. h. handelnd treiben, nicht; denn nach den statistischen Aufnahmen der Boltszählung betreiben viele dieser Handwerker ihr Handwerk ohne jeden Ge= hilfen oder Lehrling. Daß die judischen Sandwerker verhältnismäßig noch immer neben den jüdischen Raufleuten sehr zurücktreten, liegt einfach daran, daß ihnen noch am Anfang unseres Jahrhunderts der Eintritt in die Bünfte, außerhalb beren es kein Handwerk gab, völlig versagt war. Die Borliebe für den Handel ift den Juden durch die verkehrte Gesetzgebung vergangener Jahrhunderte, die man jest in unbegreiflicher Verblendung wieder zurückführen will, gewaltsam anerzogen worden. Das Ghettoleben war es, welches in vergangenen Jahrhunderten bis in das

unsrige hinein jene oft getadelte Abneigung vor körperslicher Arbeit hervorbrachte, welche jett mehr und mehr zu schwinden beginnt und noch schneller schwinden würde, wenn nicht gerade die antisemitische Bewegung hier hemmend einwirkte, indem sie mittelbar und unmittelsbar den Juden den Eintritt in das Handwerk erschwert.

Bang ebenso liegt die Sache bei den unvortheilhaften Charaktereigenschaften, welche dem handeltreibenden Juden nachgesagt werden und von denen wir oben schon kurz gesprochen haben. Wir leugnen nicht, daß der Brocent= satz der Wucherer unter den Juden erheblich größer ist als unter den Christen, wenngleich der Unterschied so un= geheuer, wie man gemeinhin annimmt, nicht entfernt ist. Im Berhältniß zur Bevölkerungsziffer berechnet, stellt er fich nach den statistischen Veröffentlichungen wie 1:2. Aber auch in dieser Beziehung ist der Jude das, was er ift, nicht fraft natürlicher, angeborener Anlage, sondern in Folge der Behandlung, welche er von unseren Vorfahren erfahren hat. Man lese nur die rein fachwissenschaftlich gehaltenen, vor dem Auftauchen der antisemitischen Bestrebungen geschriebenen Schilderungen über die politische und sociale Stellung des Judenthums noch im vorigen Jahrhundert, und man wird die Folgen derselben nur allzu begreiflich finden. Selbst die ganz flüchtigen Notizen, welche Goethe in "Wahrheit und Dichtung" über das Leben und Treiben in der Frankfurter Judengasse giebt, ent= werfen hier schon ein Bild, welches an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Und wie sah es in Breußen por dem Auftreten Moses Mendelsohn's aus! Es liegt fürwahr eine furchtbare Ungerechtigkeit darin, die Juden für die Fehler unserer Borfahren verantwortlich zu machen. Der Ausspruch: "Jedes Volk hat die Juden, welche es

verdient", der vielfach zu anderen Zwecken gebraucht oder migbraucht worden ift, hat gerade hierin feine furchtbare Wahrheit. Wenn man diese Lage der Dinge unparteiisch in Betracht zieht, so wird man sich füglich mehr darüber wundern, daß es jett schon so viele Juden giebt, welche rein idealen Bestrebungen leben, als darüber, daß es noch immer eine große Zahl jüdischer Bucherer giebt. schlossen von jedem Verkehr mit seinen driftlichen Mit= menschen, in deren Sänden alle politischen und socialen Borrechte sich befanden, geschmäht und verhöhnt, sobald er fich öffentlich zeigte, von jedem Erwerbe in Industrie und Gewerbe ausgeschlossen, lebte der Jude eine Existenz, die ihren schärfsten Ausdruck darin gefunden hat, daß er schließlich das Berächtliche seiner Lage kaum noch empfand. Wer wollte sich darüber wundern, wenn ihm durch diese seine Lage viele der Eigenschaften verloren gegangen sind, Vorbedingung die Ehre und die gesellschaftliche Achtung der Mitmenschen ist? Verdient es nicht vielmehr die höchste Anerkennung, daß dies so verhöhnte und jahr= hunderte lang geknechtete Judenthum in dieser langen Zeit des Elends nicht auch die Fähigkeit zu sittlichem Handeln verloren hat? Und daß es diese nicht verloren hat, zeigte sich sofort, als man den Juden eine menschenwürdige Eristenz einräumte. Bergessen wir es nicht: bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts war das Geldgeschäft, das Ausleihen auf Zinsen, welches bei der rechtlosen und bedrückten Lage der Juden sehr leicht zum Wucher führte, der einzige Erwerb, der dem Juden offen stand. Von allen Zünften war er ausgeschlossen, und durch seine Berbannung aus dem Verkehr mit den Christen war er ebenso von allem geiftigen Leben in Deutschland ferngehalten. Die talmudische Gelehrsamkeit war die einzige, auf die er angewiesen war;

danneben gab es dann noch einige tüchtige jüdische Aerzte. Ist es nicht wunderbar genug, daß der Jude, sobald diese Schranken gefallen waren, fich an allen Lebensregungen der Nation, unter der er lebte, mit dem größten Eifer Freilich blieben viele von ihnen, mas sie ge= wesen waren: Handelsleute ohne tieferes Chraefühl und Wucherer. Aber wie strömten die Juden doch auch in alle übrigen Lebenssphären hinein, wie betheiligten sie sich an der fünstlerischen und wissenschaftlichen Bewegung in Deutsch-Darin aber liegt der Gipfel der Berkehrtheit in land? der antisemitischen Bewegung, daß sie den Juden auch hieraus einen Vorwurf macht, statt eben hierin den deutlichen Beweis ihrer Affimilationsfähigkeit zu sehen. Hätte nicht eine voreilige und ungerechte Bewegung der Berschmelzung des Judenthums mit den Germanen neue schwere Hinderniffe bereitet, so würde sie sich rüftig und stetig weiter entwickelt haben, und sie wird sich weiter entwickeln, wenn sich die zum Uebermaß aufgeregten Gemüther wieder einigermaßen beruhigt haben werden.

Sind denn die Antisemiten wirklich der einfachen Thatsache unzugänglich, daß seit der Emancipation unser Judenthum ein anderes geworden ist? Daß die Juden, welche früher eben nur Juden waren, denen etwas Deutsches anhaftete, heute Deutsche sind, denen aus der Vergangensheit noch etwas Jüdisches anhaftet? Daß der Procentsatz der jüdischen Bucherer in demselben Verhältniß abgenommen hat, in welchem der Procentsatz der jüdischen Handwerker, Industriellen und Gelehrten zugenommen hat? Und mit Ausnahme weniger extremer Antisemiten wird doch kaum jemand so weit gehen, auch den wissenschaftlichen Geist emsiger und fleißiger Forscher auf philosophischem und historischem Gebiete als ein bloßes Ergebnis des vielges

schmähten jüdischen Erwerbstriebes hinzustellen, der vor allen andern eine jüdisch-nationale Eigenthümlichkeit sein Unter den bedeutenosten Autoritäten gerade auf dem foll. Gebiete der deutschen Geschichtsforschung findet sich eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Juden (Jaffé, Breglau, Löwenfeld, Jastrow u. a. m.) Soll man wirklich auch von ihnen glauben, daß sie im Berzen doch keine Deutschen feien, sondern ihre deutsche Gesinnung nur erheucheln? Und wenn von den unvortheilhaften Charaftereigenschaften, welche den Juden während ihrer Unterdrückung anhafteten, noch einige in die neue Zeit mit herübergegangen sind, so war und ist es das aufrichtigste Bestreben der germanisirten Juden, gegen diese specifisch jüdischen Fehler mit aller Kraft anzutämpfen, nur daß sie freilich in dieser aufopfernden und echt nationalen Thätigkeit gerade durch die am schwersten geschädigt worden sind, welche meinen, das Nationalitäts= gefühl für fich gepachtet zu haben. Wenn man eine Be= polferungsklaffe, welche man bisher in völliger politischer und socialer Unterdrückung gehalten hat, zu sich empor= ziehen will, wie das doch ohne Zweifel der Sinn der Subenemancipation gewesen ist, so muß man ihr hierfür auch die erforderliche Zeit laffen. Es ist ein grausamer Irrthum, zu meinen, daß ein Menschenalter wieder aut machen könne, was Jahrhunderte verschuldet haben. Wenn man die Thatsachen nimmt, wie sie sind, ohne etwas zu verschweigen, mas zu ihrer Beurtheilung von wesent= licher Bedeutung ift, so wird man zugeben muffen, daß die Charaktereigenschaften, die den Juden früher anhafteten, in dieser einen Generation in weit höherem Maaße abge= nommen haben, als man dies zu erwarten berechtigt war. Darum höre man auf, gegen "jüdischen Wucher" und "jübische Erwerbegier" zu tämpfen, und tämpfe gegen biefe

Laster selbst; sie finden sich auch bei Christen oft genug. Und wenn es den jüdischen Kansseuten noch heute verhältenismäßig häusig gelingt, zu Reichthum zu gelangen, so liegt das heute bei weitem nicht mehr in erster Linie an ihren nachteiligen Eigenschaften, ihrem mangelnden Ehrgessühl und wie sie sonst genannt werden mögen, sondern in erster Linie an ihrem Fleiße und ihrer geistigen Regsamsteit, die ihnen auch der erbittertste Antisemit kaum wird bestreiten können. Man gewöhne sich nur wieder, mit gleichem Maaße zu messen und an sein eigenes Herz zu schlagen, und man wird sich dieser Erkenntniß nicht verschließen.

Wir können uns mit diesen wenigen flüchtigen An= beutungen begnügen; benn nicht darauf kann es uns ankommen, die Führer der Antisemiten selbst zu bekehren diese find eben, wie sich schon nur zu deutlich gezeigt hat, nicht zu bekehren — sondern darauf, der Nation über Wesen und Art dieser Bewegung die Augen zu öffnen und die Bethörten von ihrem Wahne zuruckzurufen. Vor allem muß man sich klar machen, daß der Antisemitismus viel weniger für das Judenthum eine Gefahr ist — denn praktische Erfolge hat er bisher so gut wie gar nicht aufzuweisen - als vielmehr gerade für die größten Errungen= schaften, welche wir dem Christenthum und der christlichen Rultur verdanken; man muß fich jum Bewußtsein bringen, daß es im höchsten Mage unchriftlich ist, Haß zu fäen statt der Liebe, zunächst aber, daß unsere großen Männer, vor allem Lessing, vergeblich gelebt haben würden, wenn wirklich noch einmal der Geift der Zwietracht und des Hasses der Konfessionen dauernd die Herrschaft erränge. In jedem Falle ist die antisemitische Bewegung in ihrer heutigen Gestalt eine ernste Mahnung an unsere bildungs=

stolze Zeit, sich auf den Lorbeeren ihrer erreichten Bildung nicht allzu siegesgewiß auszuruhen, sondern sich des schönen Goethe'schen Wortes zu erinnern:

Was du ererbt von beinen Bätern hast, Erwirb es, um es zu besitzen.

Darum gilt es, unbeirrt durch das fanatische Wäthen roher Massen, die Fahne des geistigen und ethischen Fortschrittes hochzuhalten, damit das Volk der Denker nicht dereinst in dem Streben nach den höchsten Idealen von den übrigen Kulturvölkern überholt und in den Schatten gestellt werde. Man muß sich klar darüber werden, daß es in dieser Bewegung sich um nichts mehr und nichts weniger handelt als um einen Kampf um die höchsten Güter unserer Nation, um die Errungenschaften einer Kultur, an der unsere Väter mit hehrem Eiser gearbeitet haben, und die wir Epigonen nicht untergehen lassen dürsen durch die furchtbaren und gefährlichen Wassen politischer und intellectueller, ethischer wie geistiger Reaktion.

### Zweites Rapitel.

## Mer Antisemisismus als politische Partei. Antisemisismus und Liberalismus.

Wir haben im vorigen Kapitel uns klar darüber zu werden versucht, aus welchen Ursachen die geistige Bewegung des Antisemitismus entstanden ist, mit welchen Mitteln sie sich erhalten und in unserem Volke weiter verbreitet hat. Natürlich konnten dabei die politischen und wirthschaftlichen Momente, welche hierbei eine hervorragende Volke gespielt haben, nicht völlig unberücksichtigt bleiben, doch sind sie nur insoweit berührt worden, als sie grundsätzliche und entscheidende Bedeutung auch sür die Entewicklung der geistigen gegen das Judenthum gerichteten Bewegung haben.

Es liegt aber auf der Hand, daß der Antisemitis=
mus mit rein geistigen Mitteln allein die Erfolge, welche
er thatsächlich erzielt hat, nimmermehr erreicht haben würde,
wenn ihm nicht das Kampfmittel politischer Organisation
zur Seite gestanden hätte. Ebenso klar aber ist es, daß
eine rein negative Grundlage, wie es die Feindschaft gegen
das Judenthum ist, allein für die Begründung einer politischen
Bartei nicht ausgereicht haben würde. Einer solchen aber
bedurften diesenigen, zum Theil recht zweiselhaften Ele=
mente, welche sich im Gesolge der Stöcker und Treitschse
die weitere Schürung des Judenhasses im Volke zur Lebens=

aufgabe machten und aus diefer Thätigkeit sehr bald auch eine Quelle des Erwerbs zu machen sich gewöhnten. galt es nun, ein Programm ausfindig zu machen, welches neben der Gegnerschaft gegen das Judenthum doch auch einige positive Gedanken enthalten mußte. Da sich nun die Antisemiten, wie wir saben, aus den verschiedensten religiösen und politischen Kreisen zusammenfanden und thatsächlich durch nichts zusammengehalten wurden, als durch den haß gegen das Judenthum, so war die Entwerfung eines solchen einheitlichen Programms in der That keine leichte Aufgabe und ist in Folge dessen wieder= Der Antisemitismus zersplitterte sich. holt gescheitert. eben weil seine Grundlage eine rein negative war, in eine ganze Anzahl kleinerer Gruppen, so daß eine Zeit lang seine Vertreter im Reichstage ungefähr ebenso viele Fractionen ausmachten, als sie Abgeordnete zählten. Neben Stöcker, der trot seiner antisemitischen und christlich-sozialen Bestrebungen, die zum Theil in schroffem Widerspruch mit dem conservativen Programm standen, dennoch Mitglied der conservativen Partei blieb, bildete fich eine deutsch-foziale Gruppe, deren vornehmster Führer Liebermann von Sonnenberg war, und die sogenannte antisemitische Volkspartei, deren erfter und zunächst einziger Bertreter im Reichstage der hessische Abgeordnete Dr. Böckel war. Später gelang es dann bekanntlich, diese beiden letteren Gruppen zu der sogenannten deutsch-sozialen Reformpartei zusammenzu= schweißen und die innerhalb derselben noch immer klaffen= den tiefen Gegensätze wenigstens nach außen hin einiger= maßen zu vertuschen. Seitdem brodelt und gährt es in dieser allerdings aus sehr disparaten Elementen zusammen= gesetzten Partei zwar fortwährend, aber im Großen und Ganzen ist es doch bis jett gelungen, die auseinander

strebenden Elemente noch bei der Fahne festzuhalten. Und zwar ist dies gelungen, weil sich im Lause der Entwicklung infolge der klugen Benutzung augenblicklich populärer Strömungen, wie der der Handwerkerbewegung, doch neben dem Gegensatz gegen das Judenthum noch ein anderer Gegensatz als allen Angehörigen des Antisemitismus gemeinsam herausstellte: der gegen die gesammte politische und Weltanschauung des Liberalismus. Und damit war der Antisemitismus thatsächlich zu den Quellen seines Urssprungs zurückgekehrt.

Denn für Politiker, deren Blick nicht an der Ober= fläche der Erscheinungen haftet, sondern in deren innerstes Wesen einzudringen bestrebt ift, konnte es von vornherein nicht zweifelhaft sein, daß der Antisemitismus in seinem tiefsten Grunde nichts anderes ift als ein unter veränderter Flagge eröffneter leidenschaftlicher Kampf gegen den ge= sammten Liberalismus. Es ist und bleibt hierfür sehr bezeichnend, daß der geistige Bater der antisemitischen Bewegung und ihr ohne Zweifel geiftig hervorragendster Vertreter ein hochorthodoger und hochconservativer Hofprediger ge= wesen ist, der seine vornehmste Aufgabe darin sah, die Herrschaft des Liberalismus zu brechen, und der zu diesem Zwecke die Judenhetze als ein vortreffliches Mittel erkannte. Die Juden schlug man, den Liberalismus meinte man: so war es von Anfang an, und so ist es noch heute. Um zu beweisen, daß der Liberalismus für unfer Bolk ver= derbliche Wirkungen gehabt habe, behauptete man zunächst. daß das ganze Judenthum aus Ausbeutern, Wucherern und schlechten Menschen bestehe, und behauptete dann weiter. daß Judenthum und Liberalismus daffelbe sei. Da nun ein auf die niederen Instinkte der Massen berechnetes Schlagwort wie das "Der Jude ist unser Unglück" leider

noch immer im Völkerleben seine Zugkraft bewährt hat, so gelang es der mit bedauerlichem Geschick geleiteten Bewegung nach und nach, diese Zugkraft auch gegenüber dem Liberalissmus zu verwerthen.

Seitdem hat die antisemitische Bewegung eine schier unabsehbare Menge von Wandlungen durchgemacht. conservativ=reactionär, dort demofratisch bis dicht an die Grenze der Sozialdemokratie, ihrem Inhalte nach in allen möglichen Farben schillernd, ihrer Form nach immer dema-Die einen unter dem Schlachtrufe für Raiser und Reich, die anderen (Frei-Deutschland) für eine fast unbeschränkt-demokratische Verfassung mit einem aus der Wahl des Volkes hervorgehenden Wahlkönigthum; die einen bloße Bekämpfer der Juden, die andern Bekämpfer der Juden und Junker. Aber allen biefen Richtungen gemeinsam war und ift ein im höchsten Grade fanatischer Baß gegen den Liberalismus. Ohne eine Spur von Verständniß für die große Bedeutung, welche der Liberalismus längst, ehe es eine Judenfrage gab, für unser nationales Leben beseisen bat, stürmen die Führer der Antisemiten gegen denselben an, und suchen dem bethörten Bolke zu beweisen, daß an allen sozialen Nöthen der Gegenwart allein der Liberalismus und das mit ihm verbündete Judenthum die Schuld trage.

Um nun diesen Einfluß des Judenthums auf den Liberalismus zu beweisen, ergeht man sich in den wunderlichssten Entstellungen und Verdrehungen historischer Thatsachen. Jedes Schulkind weiß doch, daß der sogenannte wirthschaftsliche Liberalismus im letzen Grunde auf der großartigen nationalen und sozialen Reformarbeit Stein's und Hardenberg's beruht und nur folgerichtig auf der von jenen Männern geebneten Bahn weiter gegangen ist, daß ferner bis zum Jahre 1848 und darüber hinaus der Liberalismus

der einzige Träger der nationalen Ideen in Deutschland gewesen ist. In dieser ganzen Periode aber hatte das Indenthum in Deutschland im Ganzen überhaupt noch keine staatsbürgerlichen Rechte und vermochte daher keinen irgendwie nennenswerthen Antheil am politischen Leben der Nation zu nehmen. Wie also sollte es möglich sein, daß in jener grundlegens den Spoche des Liberalismus das Judenthum irgendwelchen Sinfluß auf denselben gehabt haben sollte? Es bliebe dann nur die Annahme, daß alle großen Denker und Dichter jener Spoche, welche für die liberale Idee eintraten, daß selbst die großen Resormatoren Freiherr vom Stein und Staatskanzler Fürst Hardenberg im Solde des damals politisch völlig bedeutungskosen Judenthums gestanden hätten.

In der That giebt es unter den gar zu thörichten und unbesonnenen Führern des Antisemitismus solche, welche bis zu dieser unsinnigen Consequenz fortgeben. vor Jahren in einer antisemitischen Versammlung in Hessen darauf hinwies, daß die von den Antisemiten so hart an= gegriffene und geschmähte Gewerbefreiheit von keinem Beringeren als dem Fürsten von Hardenberg in Breußen begründet worden sei, rief mir der anwesende antisemitische Agitator (es war der inzwischen aus der Partei ausgeschiedene Herr Georg) zu: Hardenberg war von den Juden gekauft. Bis zu einem solchen Grade der Ber= blendung, welche unfere größten deutschen Staatsmänner als feile Söldlinge des Judenthums bezeichnet, sobald fie etwas thun, was den Herren Antisemiten nicht genehm ist, sind ja nun die hervorragenderen Führer nicht gediehen. Aber an dem feinen Gefühl dafür, daß man thatsächlich nicht das Judenthum, sondern unser deutsches Volk schmäht, wenn man behauptet, eine große, Millionen von Anhängern zählende geistige Bewegung in Deutschland stehe im Dienste

bes Judenthums, fehlt es doch auch diesen Herren, nicht bloß Herrn Ahlwardt, sondern auch Herrn Zimmermann Die Art und Weise, wie sie führende und Genossen. Männer unseres Volfes, sobald dieselben Makregeln ergreifen, welche sich des Beifalls der Antisemiten nicht er= freuen, als verjudet hinstellen, hat für mich als national= empfindenden Deutschen immer etwas furchtbar Verlegendes gehabt. Glaubt man denn wirklich patriotisch zu handeln, wie diese Herren immer vorgeben, wenn man 3. B. behauptet, die deutsche Armeeverwaltung habe im Bunde mit einem jüdischen Lieferanten die Armee mit schlechten und unbranch= baren Gewehren versehen? Fühlt man da immer noch nicht, daß jene Behauptungen Ahlwardts, wenn erlogen, wie sie es thatsächlich waren, eine unerhörte Nichtswürdigkeit waren, wenn sie aber mahr gewesen wären, das deutsche Bolk, insbesondere die deutsche Armeeverwaltung, in noch weit höherem Maaße blosgestellt haben würden, als jenen einen jüdischen Lieferanten? Darin eben liegt das unsagbar Gefährliche diefer Bewegung, daß sie unter Verdrehung und Entstellung der historischen Thatsachen und unter Erdichtung der gewagtesten Behauptungen dem Volke weiß zu machen sucht, daß unsere ganze Regierung, alle die leitenden Kreise unferes Bolkes entweder von den Juden birekt gekauft, oder doch von "jüdischem Beiste" beherrscht seien. Auf diese Weise wird dem deutschen Volke jedes Bertrauen zu feiner Obrigkeit, jeder Glaube an die ftaat= lichen Autoritäten systematisch untergraben, und zwar in einer Art und Weise, welche sich von der Sozialbemokratie nur dem Namen nach unterscheidet, in ihren Mitteln aber weit scrupelloser ift als die Sozialbemokratie.

Es ist dabei immer wieder derselbe Grundzug, der durch alle Reden der antisemitischen Führer in ihren öffent-

lichen, mit geschäftsmäßiger Betriebsamkeit gegen Entree veranstalteten Versammlungen, wie durch alle ihre litterarischen Leistungen in Zeitungen, Zeitschriften und Flugblättern hindurchgeht: derselbe fanatische Haß gegen den Liberalismus, dieselbe Verkennung seiner historischen wie gegenwärtigen Bedeutung, und was damit eng zusammenshängt, dieselbe naive Unkenntniß der einsachsten historischen Thatsachen, die mit einer Unbefangenheit ohne gleichen in ihr gerades Gegentheil verkehrt werden.

Nach unseren bisherigen Erörterungen, welche im weiteren Verlaufe unserer Untersuchung noch nach mehreren Seiten hin Ergänzungen und Beftätigungen erhalten werden, kann es doch wohl kanm einem Zweifel unterliegen, daß es kanm einen schärferen Gegensatz ber Weltanschauung geben fann als den zwischen dem Antisemitismus einer= feits und dem Liberalismus in allen seinen Schattirungen andererseits. Dieser Gegensatz liegt zunächst und vor allem natürlich in der Frage, welcher der Antisemitismus Entstehung und Ramen verdankt, nämlich in der Judenfrage. Der Liberalismus ist es gewesen, welcher die Emancipation des Judenthums ins Leben gerufen hat. Der politische Liberalismus, so verschieden die Anschauungen über Einzelfragen in ihm auch sein mögen, steht und fällt mit dem Sate der Gleichberechtigung aller Staatsbürger vor dem Da kann es kein Feilschen und Markten, kein Deuteln, fein Spielen mit vorübergebenden Boltsempfin= dungen geben: Der Liberalismus giebt sich selbst auf, wenn er jenen Sat aufgiebt, auf dem seine ganze Gcschichte und auch seine Bedeutung für die Gegenwart be= ruht, die wohl durch fanatische Volksbewegungen zeitweise in den hintergrund gedrängt werden fann, ihre fittliche und erziehliche Wirkung für das gefammte Bolksleben

aber nie verlieren wird. Diesem obersten Grundsatze des Liberalismus aber ist der Antisemitismus strikte entgegensgeset, indem er die Aufhebung jener durch schwere Kämpfe errungenen, verfassungsmäßig garantirten Gleichberechtigung aller Staatsbürger austrebt.

Run ist ja allerdings, wo auch immer eine liberale Partei mit einer offiziellen Rundgebung an die Deffentlich= keit getreten ift, die Aufrechterhaltung jenes Grundsates der Gleichberechtigung Aller stets betont, der Antisemitis= mus als politische Strömung unzweidentig abgelehnt worden. Wo von einem einzelnen liberalen Abgeordneten Aeußerungen in erklärt antisemitischem Sinne gefallen sind, ist sofort von der Partei Remedur durch Ausschließung des betreffenden Abgeordneten aus der Partei geschaffen worden. Allein der Kampf gegen den Antisemitismus ist doch nicht von allen Schattirungen des Liberalismus mit der vollen Bestimmtheit und Energie, die in diesem Falle unbedingt erforderlich ist, geführt worden; und doch hätte sich gerade in dieser Frage der leider nur allzusehr gespaltene Liberalismus der Ge= meinsamkeit seiner Grundüberzeugung bewußt werden muffen und zwar ebenso sehr aus sachlich grundsätlichen wie aus tattischen Rücksichten. Ein politisch denkender Mann, noch mehr aber eine politische Partei darf fich durch Schlagwörter der Gegner, durch das Schmähen und Beifern derselben über die Judenschutzruppe, die Judenknechte oder wie die Kosenamen sonst heißen mögen, in keinem Falle abhalten lassen, den Kampf mit dem sie frech herausfordernden Und daß der Antisemitismus als Gegner aufzunehmen. politische Vartei, auch abgesehen von der Judenfrage, im Liberalismus seinen eigentlichen, ja fast seinen ausschließlichen Gegner sieht, darüber lassen die Antisemiten ja, wie wir sahen, selbst nicht den geringsten Zweifel. Wie der Antisemitismus

dereinst von einem fanatisch-orthodoren, in der Wahl seiner Mittel fehr wenig wählerischen hochconservativen Hofprediger ins Leben gerufen und alsbald als Sturmbock gegen den Liberalismus benutt wurde, so concentrirt sich auch heute noch der ganze Saß der antisemitischen Barteien vor allen Dingen auf den Liberalismus. Man braucht nur mit einiger Regelmäßigkeit und Aufmerksamkeit antisemitische Bersammlungen zu besuchen, um immer wieder die Erfahrung zu machen, daß von allen antisemitischen Rednern der Liberalismus mit derfelben, ja fast noch mit größerer Buth angegriffen wird als das Judenthum, und zwar erstreckt sich dieser Haß nicht etwa blos auf die freisinnige Partei, welche mit Vorliebe als die Judenschutztruppe im engeren Sinne bezeichnet wird, sondern auch auf den gemäßigten Liberalismus. Dem gegenüber wäre es doch nun wohl endlich an der Zeit, daß sich der Liberalismus in allen seinen Schattierungen energisch gegen diesen gemeinsamen Gegner zusammenschlösse, um sich gemeinsam gegen benselben Aber man scheint die Gefahr, die dem zu vertheidigen. Liberalismus vom Antisemitismus broht, in weiten Kreisen des ersteren noch immer zu unterschätzen, obwohl doch zum mindesten die letten Nachwahlen in Eschwege-Schmalkalden und Waldeck-Aprmont jedem unbefangenen Beobachter die Augen geöffnet haben müßten. Der Wahlfreis Cfcmcge-Schmalfalden war bis 1893 im Besitz des fortgeschrittenen, der Wahlfreis Waldeck im Besitz des gemäßigten Liberalismus. Beide Bablfreise find dem Liberalismus an den Antisemitismus verloren gegangen, und zwar nicht etwa durch ein ganz rapides Anwachsen ber antisemitischen Bewegung, sondern ausschließlich dadurch, daß der Liberalismus auch diesem gemeinsamen Gegner gegenüber sich nicht zu einigen, d. h. nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten zu verständigen vermochte.

In beiden Wahlfreisen war in der ersten Wahl die Bahl ber auf liberale Kandidaten gefallenen Stimmen größer als die der auf den antiscmitischen Kandidaten gefallenen, obgleich in beiden Wahlkreisen der antisemitische Randidat zugleich Kandidat des Bundes der Landwirthe war. Am klariten tritt die für den Liberalismus unheilvolle Folge dieser Spaltung bei der Wahl in Eschwege-Schmalkalden zu Tage. hier ware in der ersten Wahl der antisemitische Randidat, wenn die Liberalen zusammen gegangen wären, nicht ein= mal in die Stichwahl gekommen; die liberale Partei wäre in der ersten Wahl die stärkste von allen gewesen. die Spaltung der Liberalen in zwei fast gleiche Hälften kam es zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten der an sich schwächeren Barteien. Die beiden liberalen Kandidaten, Professor Stengel und Dr. Beters, hatten in der ersten Wahl 6601 Stimmen, der Antisemit 3826, der Social= Durch die Spaltung der Liberalen allein demokrat 5605. ift es gekommen, daß diese in ihrer Bereinigung stärkste Partei nicht einmal in die Stichwahl kam. Und ähnlich liegt die Sache bei der Wahl in Waldeck. Dort fehlten den beiden liberalen Kandidaten zusammengenommen in der ersten Wahl nur wenige Stimmen an der absoluten Mehr= heit, und sie hatten erheblich mehr Stimmen als der in der Stichwahl gewählte Antisemit.

Man sollte doch wahrlich meinen, daß solche Ersfahrungen den Liberalismus endlich zur Besimnung bringen und ihm klar machen müßten, daß zwei in den entscheidensden Grundfragen des politischen Lebens übereinstimmende Parteien nichts Thörichteres thun können, als einem gesmeinsamen Gegner in getrennten Kolonnen entgegenzustreten. Und um einen Gegner im schärfsten Sinn des Wortes handelt es sich, nicht blos in der Judenfrage, sondern

in der gesammten politischen Weltanschauung. Wem das disher noch nicht klar geworden ist, dem muß es, wenn er nicht jeder politischen Einsicht dar ist, aus dem jüngst veröffentlichten Programm der antisemitischen (deutsch-sozialen) Resorm-Partei klar werden. Diesem gemeinsamen Gegner gegenüber sich endlich trop aller Verschiedenheiten der Auffassung in Einzelfragen zusammenzuschließen, ist die unadweisliche Pflicht Aller, denen es mit ihrem Liberalis-mus Ernst ist.

Um dies völlig klar zu exkennen, muß man sich die Stellungnahme des Antisemitismus zum Liberalismus nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch in den Besonderheiten der von den Antisemiten gegen den Liberalismus geführten leidenschaftlichen Polemik zu vergegenwärtigen suchen.

Die heftigen Angriffe, welche die Antisemiten zumeist gegen den gesammten Liberalismus richten, gipfeln in zwei Behauptungen, welche gleich unrichtig find und in gleich hohem Maage den hiftorischen Thatsachen widersprechen. Die eine diefer Behauptungen, daß Liberalismus und Judenthum eng miteinander verbündet bezw. identisch seien, haben wir schon als unvereinbar mit der geschichtlichen Entwickelung nachgewiesen. Die andere geht dahin, daß der Liberalismus mit dem Manchesterthum gleichbedeutend und daher zur Lösung sozialer Probleme gänzlich Wirthschaftlicher Liberalismus bedeutet also unfähig sei. bei den Antisemiten Manchesterthum. Bei der Wichtigkeit, welche diesen beiden Behauptungen von der antisemitischen Bartei beigemessen wird, verlohnt es doch wohl der Mühe, dieselben auf ihre historische Berechtigung etwas eingehender zu untersuchen.

In Bezug auf die erste jener Behauptungen, daß Liberalismus und Judenthum identisch seien, können wir

uns mit hinweis auf unsere früheren Ausführungen (f. oben S. 25 und 26) kurz fassen. Mögen die Antisemiten noch so oft behaupten, alle liberalen Blätter seien Judenblätter, alle liberalen Männer Judenschützer oder Judenföldlinge, kein tiefer denkender Mensch wird ihnen solche Albernheiten glauben. Widerlegung genügt schon die oben angeführte Thatsache, daß in der großen Epoche, in welcher die Grundlagen des Liberalismus gelegt wurden, die Juden in den meiften deutschen Staaten überhaupt noch feine Möglichkeit hatten, an dem politischen Leben Theil zu nehmen. spätere Periode aber braucht man nur Namen von so stolzer nationaler Vergangenheit, wie v. Bennigsen, Miquel, v. Benda, v. Fordenbed, Frhr. v. Stauffenberg, Rickert, v. Gneist, Sähnel u. f. w. zu nennen, um die Behauptung, diese Männer hatten direkt oder indirekt im Dienste des Judenthums gestanden, als das zu erkennen, was sie ist, als eine bodenlose Thorheit.

Wic steht es nun mit der zweiten jener Behauptungen, daß Liberalismus und Manchesterthum identisch seien, und daß der Liberalismus in Folge dessen an der Lösung der sozialen Ausgaben keinen Theil zu nehmen vermöge? Es läßt sich hierbei natürlich nicht vermeiden, diese allgemeine Frage, obgleich sie mit dem Antiscmitismus selbst nur in sehr losem Zusammenhange steht, eingehender historisch und politisch zu untersuchen, weil sie sür die Charakteristrung der antisemitischen Agitationsweise von großer Bedeutung ist.

Wir können dabei zunächst unbeachtet lassen, imwiesern dem die Folgerung der Antisemiten, daß ein Anhänger der Manchesterlehre für soziale Probleme kein Verständniß haben könne, auf Wahrheit beruht. Die entscheidende Frage ist, ob Liberalismus und Manchesterthum thatsächelich zusammenfallende Begriffe sind. Für jeden Kenner

unserer historischen Entwickelung kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das nicht der Fall ift. Der Liberalismus hat in der Beriode seiner Begründung und Ausgestaltung, von einigen wenigen grundlegenden Brincipien abgesehen. sich mit wirthschaftlich-sozialen Fragen zunächst überhaupt nicht beschäftigt, sondern sich vorwiegend politischen und verfassungsrechtlichen Aufgaben gewidmet. Wenn man heute nun geneigt sein könnte, darin einen Fehler des Liberalis= mus zu sehen, so würde er diesen Fehler mit allen andern Richtungen unscres politischen Lebens theilen, da eben in jener Periode (bis zum Jahre 1871) die nationalen und Verfassungsfragen ausschließlich im Vordergrunde der politischen Discussion standen. Erft mußte die einheitliche und freiheitliche Gestaltung des nationalen Staates erreicht werden, ehe an die wirthschaftlich-soziale innere Ausgestaltung desselben gedacht werden konnte; und für diese Herbeiführung bes nationalen Ginheitsstaates hat trop aller Ableugnungen der Antisemiten kein anderer Faktor unseres nationalen Lebens ausdauernder, opferwilliger und unaus= gesetzter gearbeitet, als der politische Liberalismus. Selbst die ricsenhafte Genialität eines Bismarck hätte den nationalen Staat nicht zu schaffen vermocht, wenn ihm nicht der politische Liberalismus die unentbehrlichen idealen Grundlagen im Bolksleben geschaffen hatte. Nicht in der Schöpfung einer neuen Idee, sondern in dem genialen Scharfblick, mit welchem er die Bedeutung der vom Liberalismus geschaffenen nationalen Idee erfaste, und durch die Machtmittel seiner realen Politik für die Schöpfung bes nationalen Staates verwerthete, liegt die weltgeschicht= liche Größe des Fürsten Bismarck.

Neben diesen großen politischen Zielen traten wie gesagt in den ersten Jahrzehnten der Existenz des Liberalis

mus die wirthschaftlichen Fragen vollkommen in den Hintergrund. Auf diesem Gebiete herrschte unter den Liberalen eine völlige Freiheit der Einzelmeinungen, von der man nur etwa den aus der ganzen Weltanschauung des Liberalismus hervorgegangenen Gedanken der Gewerbefreiheit ausnehmen könnte, auf den wir noch näher zurükkommen.

Wie wenig sonst die politischen Gegensätze liberal und conservativ mit den wirthschaftlichen Gegenfäten zusammenfielen, erkennt man aus Nichts bentlicher, als aus der geschichtlichen Thatsache, daß radical-liberale Männer wie Nacobn und Waldeck Schutzöllner waren, während Kührung der Freihandelspartei lange Jahre sich in den Händen der Kreuzzeitungsmänner befand; und wie in dieser einen, so war es in den meisten wirthschaftlichen Fragen: die Anhänger der entgegengesetten wirthschaftspolitischen Meinungen setzen sich zu fast gleichen Theilen aus den Lagern der entgegengesetten politischen Barteien Insbesondere die Manchesterlehre, d. h. die Theorie, daß der Staat sich in das wirthschaftliche Leben der einzelnen überhaupt nicht einzumischen, sondern alles bem freien Spiel der Kräfte, der freien Concurrenz zu überlassen habe, war durchaus nicht eine besondere Eigenthümlichkeit der liberalen Partei, sondern sie war lange Jahre hindurch die herrschende innerhalb der Rreise der preußischen Regierung und Verwaltung. Seitdem durch den preußischen Staatsrath Runth die Grundlagen für die Handels- und Gewerbe-Politik Preußens auf Grund der Lehre Adam Smith's gelegt worden waren, bewegte sich gefammte Handels= und Gewerbepolitik in diesen Bahnen. Wir wiesen schon darauf hin, daß es der Staatskangler Fürst Sardenberg selbst gewesen ift, der im Jahre

1810 eine unbeschränkte Gewerbefreiheit für den preußischen Staat gesetlich einführte. Sein vornehmster Rathgeber auf diesem Gebiete war der vorhin genannte Staatsrath Kunth, der in einem für das Jahr 1825 erstatteten Generalbericht folgenden Ausspruch über die Zünste gethan hat: "Wie das Zunst-Institut in seiner Zeit nothwendig gewesen ist, so unvermeidlich muß es in der Entwickelung der Civilisation, der Theilung der Arbeit, den Fortschritten der mathematischen und physikalischen Wissenschaften und ihrer Anwendung auf das Leben seinen Untergang sinden."

Man ersieht also, daß die damaligen Anhänger der Gewerbefreiheit nicht blos in der liberalen Partei, sondern in den maßgebenden Regierungskreisen zu suchen sind.

In der That war die durch Hardenberg eingeführte Bewerbefreiheit, welche die Antiscmiten so gern als Ausbeutungs-, Raubthier-, Wucherfreiheit bezeichnen, in ienem Stadium der wirthschaftlichen Entwickelung eine unbedingte Nothwendigkeit. Und die bisherige geschichtliche Auffassung hat mit Richt immer und immer wieder betont, daß die foziale Gesetzgebung Stein's und Hardenberg's, in welcher die Einführung der Gewerbefreiheit einen hervorragenden Blatz behauptet, die nothwendige Borbedingung des dann folgenden großen nationalen Freiheitskrieges gewesen sei. Das ist nicht etwa, wie die Antisemiten behanpten, die Unficht der Liberalen und Juden, sondern die aller urtheils= fähigen Historifer in Deutschland. Ich will hierfür einen Beugen auführen, der gewiß über jeden Verdacht der Andenfreundschaft erhaben ift, und daher auch vor den Angen der Antisemiten Bnade finden dürfte: Heinrich v. Treitschke. Derfelbe fagt im ersten Bande seiner deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Seite 375, über die Einführung der Gewerbefreiheit Folgendes: "Dagegen

widersprach das am selben Tage beschlossene Geset über die polizeilichen Berhältniffe der Gewerbe schunrstracks den Ansichten der Notablen=Versammlung: Die Krone eilte wieder einmal den Auschauungen des Bolfes voraus, sie gewährte vollständige Gewerbefreiheit, dergeftalt, daß Jeder, der einen Gewerbeschein löste, Lehrlinge und Gesellen halten, jeder Zünftler aus feiner Innung austreten, jede Zunft durch Mehrheitsbeschluß oder durch Beschl der Landes= polizeibehörde aufgelöst werden durfte. Es war ein Schritt von radicaler Verwegenheit. Nicht ohne Grund klagten Stein und Binde, man hatte die Bunfte, statt fie aufzulösen, vielmehr in einem freien Sinn umgestalten sollen. Weit überwiegend blieb gleichwohl der Segen dieser kühnen Neuerung. Der kleine Mann gewahrte fortan in Prenken eine wirthschaftliche Freiheit wie nirgendwo sonst in Deutsch= land, und obgleich die Berhältniffe der Kleingewerbe Dant der Böhigkeit unserer Alltagsgewohnheiten sich weit weniger veränderten, als man erwartete, so war es doch wesent= lich der Freiheit des gewerblichen Lebens zu verdanken, daß die Bevölkerung der Hauptstadt selbst in diesen Jahren der bitteren Noth unaufhaltsam anwuchs."

Alles das sind ja historische Thatsachen, welche die meisten von uns schon aus der Schulbank mit ins Leben genommen haben. Aber bei der bodenlosen Unwissenheit, welche die Antisemiten bei jeder Gelegenheit auf geschichtlichem Gebiet an den Tag legen, schien es mir doch augezeigt, diesselben wieder einmal festzulegen, und zwar unter Zuhilfenahme eines Zengnisses, das für die Antisemiten von nahezu elassischer Bedentung sein muß. Die angeführten Thatsachen dürften für jeden Urtheilssähigen zur Genüge beweisen, daß die Beshauptung der Antisemiten, Manchesterthum und Gewerbesfreiheit seien teuslische Ersindungen der Liberalen und Juden, nichts sind als eitel Wind.

Soviel über die wirthschaftliche Bedeutung des Liberalismus in seiner ersten Periode; wenden wir uns nun zu der späteren Spoche, in der die wirthschaftlich-sozialen Fragen in den Vordergrund der Erörterung traten.

Während die staatlichen Kräfte in der Hauptsache mit der Lösung der nationalen Frage beschäftigt waren, bewegte sich die wirthschaftliche Entwickelung in Preußen zunächft weiter auf den Bahnen, welche die Stein-Hardenberg'sche Gesetzgebung eröffnet hatte. Wie die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Befreiung der Bauern von allen Lasten ber Hörigkeit, welche, wie fast alle großen wirthschaftlichen Reformen in Preußen, nur gegen den leidenschaftlichen Widerstand der oftelbischen Grundbesitzer hatte durchgesetzt werden können, den Grund zu einer neuen Blüthe der Landwirthschaft legte, indem sie den bisher gefesselten Rräften freie Bahn schaffte, so wurde im städtischen ge= werblichen Leben durch die Gewerbe-Freiheit ein bis dahin unerhörter Aufschwung und eine große Bebung des Wohl= standes erreicht. Denn wie die Börigkeit auf dem Lande, so hatte der veraltete und in seinen Formen verrottete Bunftzwang in der Stadt bisher alles felbstftändige Leben der niederen Schichten der. Bevölferung gelähmt und ge= Es kann gegenüber den neueren Bestrebungen, den alten Zunftzwang wieder ins Leben zu rufen, nicht oft genug betont werden, daß dieser in den letten Jahr= hunderten seines Bestehens so unheilvoll gewirkt, so fehr iede Eigenart gewerblichen Schaffens unterdrückt daß die Nothwendigkeit seiner Aufhebung nicht bloß von dem konsumirenden Publikum, sondern auch von den intelligenteren Handwerkern selbst energisch betont wurde. Gerade die Einführung der Gewerbefreiheit mar diejenige soziale Reformmaßregel jener Zeit, gegen die sich ein

nennenswerther Widerstand der betheiligten Kreise nicht geltend machte. Ohne Frage hat es eine Phase der wirth= schaftlichen Entwickelung in unserem Vaterlande gegeben, in welcher die Zünfte segensreich und förderlich gewirft haben; das waren jene Jahrhunderte des endenden Mittel= alters und der beginnenden Neuzeit, in denen der Welthandel sich noch in schr geringem Grade auf die Erzeugnisse des Handwerks erstreckte, dieses also im wesentlichen für den lokalen Bedarf arbeitete. Für diese eng begreng= ten Formen war der Zunftzwang heilsam, weil er eine gewiffe Ueberlieferung der Produktion zur Folge hatte und weil ein übermäßiges Hervortreten der individuellen Schaffenstraft in jenen Tagen eines eng begrenzten Berkehrs nicht als Nothwendigkeit empfunden wurde. weiter sich aber der große Verkehr entwickelte, desto mehr machten sich die hemmenden Ginflüsse des Zunftzwanges geltend. Unbefümmert um die veränderten Zeitverhältniffe hielten die Zünfte an überlebten Formen fest, vor allem aber suchten sie den Handwerkserwerb gleichsam zu monopoli= firen, indem sie in ihre Statuten fast ausnahmslos die Bestimmung aufnahmen, daß die Anzahl der Meister eine bestimmt angegebene Bahl nicht überschreiten dürfe. fam es, daß bei der Zunahme der städtischen Bevölkerung eine immer wachsende Bahl von Sandwerksgesellen in die Unmöglichkeit versetzt wurde, Meister zu werden, zumal bei der Aufnahme neuer Meister in die Bunft regelmäßig arge Betterschaft vorwaltete, d. h. meistens Söhne und Berwandte allen andern vorgezogen wurden, außerdem aber die Kosten für die Meisterprüfung für Nichtmeisterföhne so in die Sohe geschraubt wurden, daß sie von Unbemittelten überhaupt nicht getragen werden konnten. Daber die schroffen Gegenfätze zwischen Meister= und Gesellen-Berbanden, wie

sie uns in den späteren Jahrhunderten der Zunftverfassung so oft entgegentreten. Da nun zugleich durch jene Abschließung der Zünfte gegen neue Elemente trop des wachsenden Bedarfs die Concurrenz so gut wie völlig unterdrückt wurde, der Verkehr aber noch nicht genügend entwickelt war, um Producte von auswärts in bedeutender Menge herbeizuschaffen, so waren die Handwerksmeister der Zünfte in der Lage, die Preise ihrer Producte monopolartig in die Söhe zu schrauben. Alle diese Thatsachen führten schon im 18. Jahr= hundert zu fo augenfälligen Mißständen, daß bei dem deutschen Reichstage wiederholt über dieselben Beschwerde geführt wurde und allmählich auch in den Kreisen derjenigen leistungsfähigen Handwerker, welche gar keinen oder fehr erschwerten Butritt zu den Weisterstellen fanden, eine energische Opposition gegen die ganze Zunfteinrichtung entstand. So wird man fagen dürfen, daß die Aufhebung der Bünfte und die Einführung der Gewerbefreiheit nicht eine willfürliche Maßregel, sondern nur die berechtigte Folgerung aus der bisherigen Entwicklung gewesen ift. find in der That so "unmodern", noch heute zu glauben, daß eine Wiedereinführung des Zunftzwanges und des obligatorischen Befähigungsnachweises, wie sie u. U. von den Antisemiten erstrebt wird, unserem Handwerkerstande nicht zum Segen, sondern zu unwiederbringlichem Schaden gereichen würde.

Gleichwohl geben wir zu, daß die Gewerbefreiheit neben dem unermeßlichen Segen, den sie der Gewerbethätigkeit gebracht hat, wie jede menschliche Reformmaßregel auch ihre Schattenseiten gehabt hat, und daß es ein Irrthum gewesen ist, wenn man lange Zeit geglaubt hat, durch die Gewerbefreiheit allein eine vollkommene Regelung des Gewerbelebens erreichen zu können. Nur müssen wir

immer wieder betonen, daß dieser Irrthum nicht ein spezifisch-liberaler war, sondern von allen Bolitikern jener Epoche getheilt wurde. Man vergaß im Allgemeinen zu viel, daß die Gewerbefreiheit wie jede Freiheit zunächst ein negativer Begriff ist, d. h. nur die Entsernung von Fesseln jeder Art im gewerblichen Leben bedeutet und daher einer positiven Ergänzung durch freie Organisation der arbeitenden Kräfte bedarf. Diese Nothwendigkeit aber hat (bas ning wiederum den antisemitischen Behauptungen gegenüber betont werden) früher als alle anderen Faktoren des politi= schen Lebens der Liberalismus erfannt. So sehr er im Grundfate eben wegen feiner Hochschätzung der individuellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen die Gewerbefreilwit im Großen und Ganzen stets hoch hielt und noch heute hoch hält, so war er es doch, der zuerst den Gedanken faßte, die Gewerbefreiheit durch soziale Organisationen aus der freien Thätigkeit der Einzelnen heraus zu ergänzen. Das einzige, was vor der Juangriffnahme der svzialen Frage durch den Staat auf sozialem Gebicte Großes und Scgensreiches geleistet worden ist, sind die freien Genossenschaften. Konsum= und Vorschuftvereine auf der einen, Gewerkvereine auf der anderen Seite, haben fich in ihrer sozialen Wirkung als so vortrefflich bewährt, daß noch heute alle sozialen Reformmagregeln, mögen fie von Regierungsorganen ober von wem soust immer, auch von den Antisemiten ausgehen, auf dem Grundgedanken jener liberalen Organisatoren Schulze-Telitich, Hirsch und Dunder beruhen. Die um= fassende Sozialgesetzgebung des Staates, welche in den letten Jahren in Angriff genommen worden ist, erstrebt thatsächlich nur das in Bezug auf alle Arbeiter durchzuführen, was die Sirsch=Duncker'schen Gewerkvereine für ihre Mitglieder längst durchgeführt haben. Und wie diese

Gewerkvereine bis jest die einzige soziale Arbeiterorganisation auf Grundlage der jetzigen Staats= und Gesellschaftsordnung sind, denen eine große Bedeutung zukommt, so sind für die Mittelstände, die der Antisemitismus jetzt durch allersei Köder zu fangen sucht, die Schulze-Delitzsch'schen Genossenschaften jedenfalls wirksamer gewesen als die schönen oder vielmehr nichtschönen Phrasen der Antisemiten.

Nun hat zwar gerade in neuester Zeit gegen einen Theil diefer Genossenschaften, nämlich die Ronsumvereine, ein Sturmlauf begonnen, nachdem dieselben Jahrzehnte lang in hohem Make vovulär waren. An diesem Sturmlaufe haben sich mit besonderem Gifer die Antisemiten betheiligt, obwohl der einzige unter ihnen, der bisher außer den schönen Reden auch etwas Positives geleistet hat, Herr Dr. Böckel, gerade an die Schulze-Delitischen Gründungen angeknüpft hat. Nun wurde mir zwar, als ich auf diese Böckel'schen Konsumvereine in einer antisemitischen Bersammlung hinwies, um mich zu widerlegen, der Beschluß eines antisemitischen Barteitages, der fich gegen die Ronfumvereine aussprach, entgegengehalten; dieser Beschluß war mir in der That bekannt, nicht minder aber bekannt war mir, daß Dr. Bödel thatsächlich in ganz Hessen Konfumvereine gegründet hat, über die ich seiner Zeit in den "Mittheilungen des Bereins zur Abwehr des Antisemitis= mus" (Jahrg. 1892, Nr. 2 u. 3) eingehend berichtet habe. Der von dem antisemitischen Barteitage gefaßte Beschluß wird wohl wahrscheinlich dadurch mit veraulagt fein, daß herr Dr. Böckel in der That mit seinen Konsumvereins-Grünbungen merkwürdiges Unglück hatte. Dieselben unterschieden sich nämlich von den von liberaler Seite gegründeten hauptsächlich dadurch, daß sie sehr schlecht verwaltet wurden und daher zum größten Theil verkrachten. Das lag aber

vornehmlich daran, daß diese Konsumvereine wie alle anderen praktischen Schöpfungen Dr. Böckels nicht felbst Zweck, sondern Mittel zum Zwecke waren, d. h. in den Dienst der antise= mitischen Barteiorganisation gestellt wurden. Aus diesem Grunde hat ja Berr Dr. Böckel auch seine Rolle in dem von ihm gegründeten Mitteldeutschen Bauernverein fo schnell ausgespielt, weil chen die Beiträge der Mitglieder nicht, wie cs in dem Wesen solcher Vereine liegen müßte, für die sozialen Interessen der Beitragsleistenden, sondern für die Agitations= kasse der antisemitischen Volkspartei verwendet wurden.\*) Gegen derartige Konsumbereine bin auch ich eingenommen, aber in seiner allgemeinen Fassung würde ich jenem Beschlusse des antisemitischen Parteitages nicht zustimmen Wohl verkenne ich nicht, daß auch die Konsum= vereine ihre Schattenseiten haben und den kleinen Raufmannsstand unter Umständen schädigen können; daneben aber sind doch die Vortheile, welche gerade den unbemittel= ten Klassen aus dem billigen Bezug der Lebensmittel er= wachsen, so groß, daß ich doch in keinem Falle geneigt bin, die Konfumvereine in Baufch und Bogen zu verwerfen. Nur muffen fie eben als Hulfsmittel für die unbemittelten Alassen aufgefaßt werden. Konsumvereine für die höheren Alassen (Beamten= und Offiziers=Konsumvereine) halte in der That auch ich für eine bedenkliche Magregel; sie ent= sprechen aber auch keineswegs den Ideen, von denen Schulke-

<sup>\*)</sup> Neber diese Zustände in dem mitteldeutschen Bauernverein hat vor kurzem ein früherer eifriger Mitarbeiter Dr. Böckels, der also mit den Berhältnissen gründlich vertraut ist. Herr Wisselm Georg, eine sehr beachtenswerthe Broschüre veröffentlicht, in der die Anklagen, welche ich in den oben citirten Aufsäßen in den Mittheilungen gegen die Böckelschen "Gründungen" erhoben habe, glänzend und in allen Aunkten destätigt, ja noch sehr erheblich verschärft werden. Der Berf. dieser Broschüre: "Hinter den Coulissen der Antisemiten. Mein Austritt aus der antisemitischen Partei." (Hannover 1895, Berlag von Gebrüder Schmidt) ist durch seine Erfahrungen im antisemitischen Hauptuartier gründlichst von seinen früheren antisemitischen Reigungen curirt worden, obwohl oder gerade weil er früher zu den eifrigten u. geschickeiten Agitatoren der Antisemiten gehörte.

Delitssch bei der Gründung derselben ausgegangen ist. Tiese Grundgedanken waren jedenfalls richtig, die durch sie ins Leben gerusenen praktischen Schöpfungen aber die einzigen wirklichen Thaten, welche bis dahin auf dem Gebiete der sozialen Organisation geleistet worden waren.

Bis zu Ende der sechziger Jahre hin waren also die Aufgaben der sozialen Organisation in der Hauptsache nicht vom Staate in die Hand genommen, sondern der freien Initiative der Gescllschaft überlassen worden. Die herrschende sozialpolitische Auffassung ging noch allgemein dahin, daß es nicht Aufgabe des Staates sei, in den wirthschaftlichen Wettbewerb der Einzelnen in irgend einer Form kestimmend einzugreisen. Auf gesellschaftlichem Gebiete aber waren bis dahin als Organisatoren nur Männer hervorgetreten, welche sich politisch zum Liberalismus bekannten.

Dann folgte der große und invergesliche nationale Unsschwung, welcher zur Neubegründung des deutschen Neiches führte. Die nationale Frage, welche bisher Jahr= zehnte hindurch die Besten unseres Bolkes fast ausschlich= lich beschäftigt hatte, war in der Hauptsache gelöst, und zwar in einer Weise, welche alle berechtigten Hoffnungen, die man in diefer Hinsicht gehegt hatte, vollauf erfüllte, ja die Erwartungen der Meisten bei weitem übertraf. Der im Bolke schlummernde Ideenschatz war von dem gewaltigen und genialen Manne der That in Wirklichkeit umgesetzt In der allgemeinen jubelnden Freude über dieses große Ergebniß wurde man sich zunächst der immer schroffer werdenden sozialen Gegensätze, welche sich in der fort= schreitenden Entwicklung der Großindustrie in zunehmender Schärfe ausgebildet hatten, noch nicht mit voller Klarheit bewußt, zumal der siegreiche Krieg und der ihm folgende "Milliardensegen" der französischen Kriegsfontribution zu= nächst auch einen gewaltigen Aufschwung des gesammten Erwerbslebens zur Folge hatte. Als man daher in den ersten siebziger Jahren nun an den inneren Ausbau des neubegründeten und auf feste verfassungsmäßige Grundlagen gestellten Gebäudes heranging, war man zunächst noch der Ucberzeugung, daß man nur auf den bisherigen Bahnen weiterzugehen brauche, um zu noch größeren Resultaten zu gelangen. In der That entwickelte sich nun in den großen ersten Jahren des neuen Reiches, in welchen der große Kanzler des Reiches im Wesentlichen in Ueber= einstimmung mit den staatsmännisch gesinnten, gemäßigten Elementen der liberalen Partei regierte und bei diesen, welche damals im Berein mit den gemäßigt Conservativen annähernd über die Mehrheit des Parlaments verfügten, die opferwilligste Unterstützung fand, eine eifrige Geset= gebungearbeit von einer Energie und einem Schwunge, wie er feit den Zeiten Stein's und Hardenberg's nicht dagewesen war. Es war die damals mit allgemeinem Enthubegrüßte, jest von conservativ-reaktionärer und antisemitischer Scite so heftig angeseindete liberale Uera, der wir neben der großen, wohl jest allseitig als segens= reich anerkannten Justigreform eine Fülle tiefeingreifender Gesete auf firchenpolitischem und wirthschaftlichem Gebiete, die letteren durchaus im Sinne der bis dahin herrschenden Freihandels= und Gewerbefreiheits=Bolitik, verdanken. ist es an sich nicht gang korrett, diese Gesetzgebungs-Aera, welche wir noch heute trot mancher Fehler und Irrthümer im Einzelnen in der Hauptsache für eine weise und den damaligen Verhältnissen angemessene halten, schlechthin als eine "liberale" zu bezeichnen, da sie durchaus im Einverständniß mit dem seitenden Staatsmann und bessen im Wesentlichen gemäßigt conservativen Ministern herbeige= 人名英格兰人姓氏 人名英格兰人姓氏 医二氏性神经囊肿 经营工的

führt wurde. Da aber die Liberalen und namentlich die Nationalliberalen einen hervorragenden Antheil an derselben gehabt und die Entwürfe der Minister sehr oft in ihrem Sinne beeinflußt und umgeandert haben, jo muffen fie auch die Berantwortung für jene Gesetzebung tragen. theilen sic dieselbe, gleichviel ob im guten oder schlechten Sinne, mit dem damaligen leitenden Staatsmann, der auf wirthschaftlichem Gebiete sich in jener Periode in der Hauptsache auf den Rath seines freihändlerischen Ministers Delbrück stütte, speziell in der Wirthschaftsgesetzgebung und namentlich in der Freihandelspolitik aber keineswegs nur bei den Liberalen, sondern, wie früher erwähnt, sogar bei ber Arenzzeitungspartei Unterftützung fand. Es geht alfo auch hier nicht an, die Schuld an den vermeintlichen ver= bängnifvollen Folgen jener Gesetgebung allein den Liberalen aufzubürden. Es muß vielmehr mit aller Schärfe und Rlarheit festgestellt werden, daß bis zum Jahre 1878 der Fürst Bismarck im Wesentlichen in der Grundrichtung seiner Wirthschaftspolitik mit den Liberalen, insbesondere mit den Nationalliberalen, einverstanden war. Erst 1878, mit der sogenannten "Umtehr" der Wirthschaftspolitik, trat hierin ein Wandel ein: die Bahnen des gemäßigten Freihandels wurden verlassen, eine solgerichtige Schutzollpolitik eingeleitet und dann erft die Grundlage zu einer umfaffenden, vom Staate in die Hand genommenen Sozialreform gelegt.

Wodurch nun war diese Wendung veranlaßt und wie stellten sich zu ihr die Liberalen? Diese Frage ist für unsern Zweck von um so hervorragenderer Wichtigkeit, als der Zeitpunkt jener Wendung, nicht zufällig, sondern in ursächlichem Zusammenhange mit der Entstehung der antisemitischen Bewegung zeitlich fast genau zusammenfällt.

Der mit dem großen nationalen Aufschwunge der

Jahre 1870/71 verbundene wirthschaftliche Aufschwung war ohne Frage durch die Gesetzgebung jener Jahre, welche dem Wetteifer der wirthschaftlichen Kräfte eine fast schrankenlose Freiheit verschaffte, zunächst erheblich gefördert worden. Es schien eine Epoche ungeahnten wirthschaftlichen Wohl= standes für alle productiven Stände eingetreten zu sein. an welchem durch die maffenhaften Begründungen von Actiengesellschaften auch der kleine, nicht unmittelbar an der Großindustrie betheiligte Mann theilzunehmen in der Lage war und mit einem Gifer, der mit seiner wirthschaft= lichen Ginsicht nicht in richtigem Verhältnisse stand, auch wirklich theilnahm. Daburch strömten dem Wirthschafts= markte. der durch die französische Kriegscontribution schon mit Umlaufsmitteln ftark gefättigt war, immer neue Geld= massen zu, durch welche, wenn wir einen medizinischen Ausdruck dafür gebrauchen dürfen, in der industriellen Production eine Hypertrophie erzeugt wurde, welche nothwendig einen Rückschlag zur Folge haben mußte; eben weil das Geld, welches bis dahin in Deutschland noch immer ziemlich knapp gewesen war, plöplich, wie man sich frohlockend ausbrudte, "auf der Strafe lag", wurden immer neue Unternehmungen gegründet, für deren Producte der Markt für die Dauer feine Aufnahmefähigkeit zeigen konnte, und an denen sich auch diejenigen Kreise des Bolkes, höchste wic niedrigste, betheiligten, welche sonst bem großen Productions= Wir erinnern daran, daß in dem markte fernstehen. Auffichtsrath und den Verwaltungen der Actiengesellschaften. für deren späteren verderblichen Zusammenbruch man jest allgemein die "liberale" Actiengesetzgebung verantwortlich macht, neben einer Fülle fleiner Leute, welche auf diesem Wege nicht nur schnell zu einem gewissen Wohlstande zu tommen hofften, auch zahlreiche Mitglieder unserer höchsten

Aristofratic vertreten waren, und zwar sehr häusig gerade in solchen, damals wie Pilze aus dem Boden schießenden Unternehmungen, bei deren Begründung die nothwendige Borsicht und Solidität außer Acht gelassen worden war. Auf der anderen Seite aber muß auch daran erinnert werden, daß der Erste, welcher auf die Unsolidität und Schwindelhaftigseit vieler dieser "Gründungen" vor dem Forum des Parlaments hinwies, der jüdische Liberale Eduard Lasser gewesen ist.

Und als dann im Jahre 1873/74 auf die Hypertrophie der Production der natürliche, aber in seinen Wirkungen furchtbare und auf's Aeuferste verheerende Rückschlag in dem sogenannten großen Börsenkrach erfolgte, da maß man in den betroffenen und mit Recht auf's Aeußerste erregten und erbitterten Volkstreisen die Schuld an dem allgemeinen Unglück nicht der Unfolidität und Schwindelhaftigkeit einer großen Anzahl dieser "Gründungen" bei, sondern der Actiengeschgebung und der Bewerbefreiheit, ohne welche eine solche "Ausraubung" der kleinen Leute durch die Speculanten nicht möglich gewesen wäre. Man verwechselte die Freiheit des Berkehrs und des gewerblichen Lebens mit deren, durch eine ganze Reihe complicirter wirthschaftlicher Vorgange ermöglichtem Migbrauch, obwohl man doch deutlich fah. daß an diesem Migbrauch alle Kreise des Boltes bis in die höchsten hinauf sich betheiligt hatten. Indem man aber für diesen Migbranch die Gewerbefreiheit und die Actien= gesetzgebung selbst verantwortlich machte und noch macht. beging oder begeht man einen ähnlichen Frethum, als wenn man die Reformation des 16. Jahrhunderts für den Miß= brauch, welchen die aufrührerischen Bauern und die Wieder= täufer mit derselben getrieben haben, verantwortlich machen Statt zu prüfen, an welchen Bunkten die bestehende wollte.

Gesetzebung etwa verändert oder ergänzt werden müsse, um ähnliche Mißbräuche einer an sich segensreichen Freiseit in Zukunft zu verhüten, war man geneigt, die ganze Gesetzebung in Bausch und Bogen zu verurtheilen und über den Hausen zu wersen. Unter den Nachwirkungen dieses wirthschaftlichen "Krachs", an denen wir dis zu einem gewissen Grade noch heute leiden, und unter dem Einsluß der eben damals zuerst klarer hervortretenden sozialen Frage im engeren Sinne bahnte sich jene wirthschaftliche Umkehr an, welche mit der Schutzollgesetzgebung vom 12. Juli 1879 ihren Ansang nahm und welcher wir nunmehr unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

Der grundsäpliche und tiefgreifende Wandel der deut= schen Wirthschaftspolitik, welcher mit der Zolltarif-Reform vom 12. Juli 1879 begann, trat nicht plötlich und un= vermittelt ein, sondern war durch eine langsam wachsende Bewegung innerhalb der produktiven Kreise unseres Volkes seit längerer Zeit vorbereitet. Die tiefen wirthschaftlichen Schäden, welche die Krisis von 1873/74 auch für die nicht unmittelbar betroffenen Kreise zur Folge hatte, regten in einem Theile derselben die Frage an, ob nicht durch eine Beränderung der Handelspolitik des deutschen Reiches ein erhöhter Schutz für die nationale Produktion und dadurch ein Wiederaufblühen der niederliegenden Erwerbstreise er= reicht werden könne. Zwei Strömungen traten in dieser Bewegung beutlich zu Tage, die einander aber in gewissem Sinne entgegengesett waren. Auf der einen Scite erstrebte ber Großgrundbesit, ber im Uebrigen bis dahin energisch freihandlerisch gefinnt war, die Ginführung von Schutzöllen auf Getreide, Bieh und die übrigen Produkte der Landwirthschaft. Auf der andern Seite trachtete die Großindustrie, welche mit Rücksicht auf die billige Ernährung

ihrer Arbeiter an fich gegen Getreidezölle mar, nach Schut= zöllen auf industrielle Produkte. Da aber nach einiger Beit jede der beiden Richtungen einsah, daß fie allein ihr Bicl nicht zu erreichen vermöge, so tam es schließlich zu einem Kompromiß zwischen beiden, in welchem die Landwirthschaft der Großindustrie die industriellen, die Großindustrie der Landwirthschaft die landwirthschaftlichen Bölle zugestand. Auf dieser Grundlage kam dann die volkswirthschaftliche Bereinigung der Schutzöllner im Reichstage zu Stande. Fürst Bismarck hat also, als er sich zur Zolltarifreform entschloß, keineswegs eine neue Idee aufgestellt, sondern nur, ähnlich wie er es bei der nationalen Frage gethan hatte, eine im Volksleben vorhandene Strömung für seine Zwecke verwerthet. Nur ging er dabei von größeren und idealeren Gesichtspunkten aus, als diejenigen, welche jenes Kompromiß geschlossen hatten. Mag man nämlich die Wirkungen jenes Wandels in der Wirthschaftspolitif für vortheilhaft oder nachtheilig halten, in jedem Falle wird man Gines zugeben muffen, daß nämlich diejenigen, welche auf diesen Wandel hingedrängt hatten, keineswegs von rein nationalen Rücksichten geleitet waren, sondern allein durch eine rücksichtslose Vertretung ihrer materiellen Interessen. Das Kompromiß zwischen Großindustriellen und Großgrundbesitzern war in der That nichts Anderes, als ein Sandels= geschäft zwischen zwei verschiedenen Richtungen des wirth= schaftlichen Lebens. Ob dabei die Nation in ihrer Ge= sammtheit Vortheil oder Schaden erleiden werde, war dabei kaum ernstlich in Rücksicht gezogen worden. Man wird daher fagen muffen, daß jener heftige und häßliche Intereffenkampf, der seitdem im Gegensatz zu dem nationalen Aufschwunge der ersten 70cr Jahre unser parlamentarisches Leben beherrscht, im letten Grunde durch jenes der Bolltarifreform von 1879 vorhergehende Kompromiß herbeisgeführt worden ist.

Unter einem andern, wesentlich höheren Gesichtspunkte betrachtete Fürst Bismarck diese Frage. Ihm war sie nicht allein eine wirthschaftliche Interessenfrage, sondern auch zusgleich eine eminent nationale Frage. Er sah in den Schußzöllen, die er allerdings auch als eine Ausgleichung der verschiedenen wirthschaftlichen Interessen betrachtete, doch nicht allein Schußzölle für die verschiedenen wirthschaftlichen Interessenen wirthschaftlichen Interessengruppen, sondern er erkannte in ihnen zusgleich eine große und wichtige Einnahmequelle für das Reich, welches er auf diese Weise sinahmequelle sunabhängig von den verschiedenen Einzelstaaten stellen zu können hoffte.

Wie stellte sich nun zu dieser Umkehr der deutschen Wirthschaftspolitik der deutsche Liberalismus? wort kann wiederum nur dahin lauten: cs zeigte sich auch bier, daß die wirthschaftlichen Gegensätze, Freihandel und Schutzoll, mit den in den politischen Barteien fich dar= stellenden politischen Gegenfätzen keineswegs zusammenfielen. Wie jenes Kompromiß der Wirthschaftsreformer gang unabhängig von der politischen Parteistellung des Einzelnen geschlossen worden war und Anhänger in den verschieden= sten politischen Parteien hatte, so nahm auch der Libe= ralismus demfelben gegenüber feineswegs eine einheitliche Stellung ein. Wie die Rreuzzeitungspolitiker, die bisher energische Freihändler gewesen waren, gleichwohl in Folge jenes Kompromisses die Umkehr der Wirthschaftspolitif mitmachten und sogar seitdem die eifrigsten Vertreter derselben geworden sind, so war auch ein Theil der Liberalen bereit, die Bahnen des Freihandels zu verlaffen und Bis= mark auf die des Schutzolles zu folgen. Es ist bekannt, daß gerade dadurch jene Spaltung der nationalliberalen

Partei entstand, welche durch die Sezession der freihandlerisch gefinnten Mitglieder derfelben bezeichnet ift. Erst feit dieser Sczession ist die Opposition gegen die veränderte Wirthschaftspolitik ein Programmpunkt eines Theiles der Liberalen geworden, während in der nationalliberalen Partei nach wie vor gemäßigte Schutzöllner und gemäßigte Freihändler neben einander Raum fanden. Thatsache aber ift, daß, nachdem die Krenzzeitungspartei mit ihrer Ge= sammtpartei in's schutzöllnerische Lager abgeschwenkt mar. die Opposition gegen die Schupzollpolitik in erster Linie, ja bald fast ausschließlich, von den beiden entschiedener liberalen Fraktionen, der Fortschrittspartei und den Sezessionisten. welche sich bald darauf zur deutsch-freisinnigen Partei zu= sammenschlossen, getragen wurde. Ebenso unzweifelhafte Thatfache aber ift cs, daß sich an dieser Opposition nicht der gesammte Liberalismus betheiligte.

Wir haben bei diefer ganzen Untersuchung von der Frage, ob die 1879 begonnene Schutzollaera dem gefammten deutschen Bolke jum Segen ober jum Nachtheil gereicht hat, völlig abgesehen; es kam nur darauf an, den Berdrehungen der Antiscmiten gegenüber geschichtlich fest= zustellen, welche Stellung der gesammte Liberalismus zu der veränderten Wirthschaftspolitik eingenommen hat. ber eigentlichen, erft fpater begonnenen Sozialpolitik bes Reiches hat die ganze Sache an sich wenig ober nichts zu Man kann energischer Freihändler und tropdem Anthun. hänger einer tiefgreifenden Sozialreform fein, und umge= Gleichwohl ftammt die energische Gegenbewegung aegen den Liberalismus eben aus jener Periode der Um= kehr der deutschen Wirthschaftspolitik. Da die hauptsäch= lichste Opposition gegen dieselbe, wie wir saben, von den beiden liberalen Fraktionen der Fortschrittspartei und der

Sezeffioniften ausging, diese aber bamals im Reichstag fehr stark vertreten waren, so mußte es das Streben des Fürsten Bismarc, wenn er auf dem eingeschlagenen Wege weiter= gehen wollte, sein, diese entschiedeneren Richtungen des Liberalismus energisch zu bekämpfen. Und da im politiichen Volksleben die feineren Schattirungen wenig zur Geltung tommen, so richtete sich im Parteileben der Rampf nicht nur gegen jene freihandlerisch gefinnten Fraktionen, sondern gegen den gesammten Liberalismus. Diese Be= legenheit benutte vor Allem die alte Gegnerin des Liberalismus, die conservative Partei, die bisher im politischen Leben eine fehr untergeordnete Rolle gespielt hatte, um jett im Rampfe gegen ben Liberalismus zu einer führenden Stellung sich emporzuringen. In diesem Kampfe zwischen dem conservativen und liberalen Brinzip, welder durch die immer drohender sich gestaltende soziale Frage noch eine besondere Schärfe erhielt, fand nun die conservative Partei einen fehr willtommenen Bundes= genoffen in der eben damals von einem ihrer Mitglieder ins Leben gerufenen antisemitischen Bewegung. prediger Stöcker sah sehr wohl ein, daß der Liberalismus trot der veränderten Zeitumstände doch noch einen zu ge= waltigen Boden im gebildeten deutschen Bürgerthum befite, als daß es gelingen könnte, ihn durch die bisher üb= lichen conservativen Schlagworte aus den Herzen seiner Anhänger herauszureißen. In Folge bessen entschloß er fich, eine Bewegung, welche er anfänglich zur Befämpfung der Sozialdemokratie in Szene gesetzt hatte, die chriftlichsoziale, zu einem Kampfmittel gegen den Liberalismus umzuwandeln, indem er in den Streit der Parteien hinein das vortrefflich auf die Leidenschaften der Masse gerichtete Schlagwort: "Die Juden find unfer Unglück!" hineimwarf.

Dadurch, daß die "Judenfrage" durch Herrn Hofprediger Stöcker zum ersten Mal an die Obersläche unseres politischen Lebens gezogen wurde, gewann die von ihm gegründete christlich-soziale Partei, die bisher im Verborgenen eine wenig bemerkte Existenz geführt hatte, einen sehr erheblichen Zuwachs von Anhängern. Während sie aufangs wirklich eine Vertreterin der christlich-deutsch gesinnten Arbeiter gegenüber der Sozialdemokratie zu werden den Anschein hatte, saste sie durch ihre antisemitische Wendung Voden in den Kreisen des kleineren Handwerks und des durch die Noth der Zeit bedrückten Mittelstandes, dem sie mit großer Geschicklichkeit einzureden wußte, daß an dieser Noth der Zeit die Juden und nur die Juden Schuld seien.

Bei diesem ersten Auftreten des Antisemitismus glaubeten viele, daß diese der ganzen humanen Entwickelung unseres Jahrhunderts schroff entgegengesetzte Bewegung unmöglich Anklang beim Bolke finden könne. Es möge mir an dieser Stelle eine kleine persönliche Erinnerung wiederzugeben verstattet sein:

Da ich mich schon sehr früh für sozialpolitische Dinge, speziell für die auf umfassende Reformen gerichteten Bestrebungen interessirte, so habe ich von Ansang an die Bersammlungen der Stöcker'schen christlich-sozialen Partei eisrig besucht (ich wohnte damals in Berlin). In den ersten Monaten seiner politischen Thätigkeit hat Stöcker das Wort "Indenfrage" überhaupt nicht in den Mund genommen. Ich glaubte damals, obgleich ich in politischen Fragen ein entschiedener Gegner Stöckers war, daß aus seinen sozialpolitischen Bestrebungen in der That etwas Branchbares hervorgehen könne. Da siel in einer Verssammlung, welcher ich mit einigen Studienfreunden, einem christlichen und einem jüdischen Gelehrten, beiwohnte, zum

ersten Male das Wort: "An allen den Schäden unseres wirthschaftlichen Lebens, die wir eben besprochen haben, und welche die bose Frucht der Sozialdemokratie gezeitigt haben, find im letten Grunde die Juden schuld!" Eindruck, den diese damals völlig überraschend kommenden Worte machten, war innerhalb der Versammlung ein sehr verschiedenartiger. Während ein Theil der Versammlung lebhaften Beifall spendete, brach ein anderer in helles Ge= lächter aus, während ein dritter sich ruhig verhielt. Zu dem zweiten Theil gehörten meine beiden Freunde, zu dem dritten ich. Jene sagten, als wir die Versammlung verließen, es sei doch wahrhaft lächerlich, daß ein ernst gesinnter Mann wirklich glaube, mit einer berartigen Wiedererweckung bes Judenhasses im 19. Jahrhundert Eindruck beim Volke zu machen, er werde vielmehr dadurch seinen sozialpolitischen Bestrebungen das Grab graben. Ich war anderer Meinung. Nicht zwar in Bezug auf den letten Punkt; vielmehr glaubte auch ich und glaube es noch heute, daß die wirklich ernst gemeinten Sozialbestrebungen Stöckers durch den Antisemitismus wirklich todt gemacht worden sind. Wohl aber sagte ich meinen Freunden, sie thäten Unrecht, biese judenfeindliche Stellung Stöckers zu belächeln, es sei eine ebenso gefährliche als bedenkliche Waffe, die der Herr Hofprediger damit in die Hand genommen habe, und es werde ihm ficher gelingen, durch dieselbe die Leiden= schaft der Massen zu erregen und dadurch nicht allein dem Judenthum, sondern auch dem gesammten deutschen Volks= leben schweren Schaden zuzufügen. Ich wurde damals wegen dieser Aeußerungen von meinen Freunden offen ausgelacht, und ich wünschte, sie hätten Recht behalten. Thatsächlich hat leider meine Prophezeiung das Wesen der Sache richtig getroffen. Die judenfeindliche Wendung in

der Thätigkeit des Herrn Hofpredigers hat diesem äußerst redegewandten Manne eine große Menge fanatischer Unhänger zugeführt, allein mit den sehr ernst gemeinten Reformbestrebungen der Bartei war es gar bald vorbei. Man kam zu solchen Dingen nicht mehr, weil man sich zu sehr mit der einen Frage, welche die große Menge der Anhänger herbeilockte, beschäftigte. Denn thatsächlich pflegen ja leider in erregten Reiten die großen Massen nicht Demjenigen zuzulaufen, der sich ernster, zielbewußter und maßvoller Arbeit befleißigt, sondern Demjenigen, der mit dem größten Geschick ein populäres, aber nicht immer richtiges Schlagwort in die Massen hineinzuschleudern versteht. Aber die Erfahrung, welche den Erfindern solcher Schlagworte gar häufig widerfährt, ist auch Berrn Stöder nicht erspart geblieben. Die Geister, welche er durch den Ruf: "Juden raus!" herbeigerufen hatte, vermochte er nicht mehr zu bannen. Sie schlugen bald Bahnen ein, welche feinen ursprünglichen Absichten keines= weas entsprachen. Während er z. B. durch die Bekehrung der Juden zum Chriftenthum, wie er als driftlicher Hofprediger mußte, ein allmähliches Aufgehen der Juden im deutschen Volke immerhin noch für möglich hielt, während infolge dessen seine Agitation in gewissem Sinne in erster Linie eine padagogische Ginwirkung auf die Juden bezweckte, ber man ein gewisses Maß von Berechtigung nicht abftreiten konnte, gingen diejenigen, welche fehr bald feine Erbichaft antraten und an Stelle der driftlich-fozialen Bewegung ben "reinen" Antisemitismus setten, fehr viel weiter. Bei ihnen war von einer Möglichkeit, die Juden zu einem Aufgeben im Deutschthum zu erziehen, nicht mehr die Rede; bei ihnen wurde der aus ehrlicher Ueberzeugung getaufte Jude den übrigen Juden völlig gleich geachtet: bei ihnen wurde ber von Stöder gegen einen großen Theil

.....

der Inden gerichtete Angriff auf alle Juden ausgedehnt und schlechthin geleugnet, daß es auch Juden gebe, welche gute Deutsche und der Achtung jedes Deutschen würdig seien.

Damit war an die Stelle des religios-padagogischen Antisemitismus der Raccnantisemitismus gesett, d. h. der Unterschied zwischen zwei in ihrer historischen Entwickelung in mancher Beziehung von einander abweichenden Elementen unferes Volkes war in den Gegensatz zwischen hund und Während thatsächlich die deut-Rate umgewandelt worden. schen Juden seit ihrer Emanzipation Deutsche geworden find, denen in einer größeren oder kleineren Anzahl noch ctwas Judisches anhaftet, stellte der reine Antisemitismus die den Thatsachen schroff entgegengesetzte Behauptung auf, cs gebe überhaupt keine Juden, welche Deutsche seien, son= bern das gesammte Judenthum sei ausnahmslos eine Rotte von Wucherern, Ausbeutern und Betrügern. Jeder einzelne Fall, in welchem ein Jude eine Schlechtigkeit begangen hatte, wurde benutt, um daraus die Schlechtigkeit des gesammten Judenthums zu erweisen. Und da diese Beweisführung einsichtigeren Leuten doch gar zu fabenscheinig erschien, so ging man baran, die unfinnigen Behauptungen, die man aufstellte, durch gefälschte, falsch verwerthete ober methodisch unrichtig angewandte Bahlen beweisen zu wollen. In dieser Beziehung hat namentlich der Antisemiten-Katechismus das Ungeheuerlichste geleistet.

Diese Bewegung des reinen Antisemitismus würde sich in Folge ihrer maßlosen Ucbertreibung doch wohl nach einem vorübergehenden Rausche wieder im Sande verlausen haben, wenn sie es nicht geschickt verstanden hätte, ihre antisemitischen Bestrebungen aufs Neue mit einem sozialspolitischen Mäntelchen zu umhängen. Bom Haß gegen das Judenthum ging diese Bewegung aus, als Sturmbock

gegen den Liberalismus wurde sie von Anfang an verwerthet, eine Zeit lang konnte sie für weiter nichts als für eine willkommene Angriffskolonne der conservativen Bartei erachtet werden. Seitdem sie sich aber von dieser emancipirt hat, hat sie in der Art ihrer Agitation einen demagogischen Charakter schlimmster Art angenommen, zugleich aber geschickt sich den Anschein zu geben gewußt, als vertrete sie die Interessen des durch wirthschaftliche Nöthe aller Art niedergedrückten deutschen Mittelstandes.

Um dies zu begreifen, um zu verstehen, wie es möglich war, daß der für allgemeine humane Interessen sonst so empfängliche deutsche Mittelstand sich in der That in einem Theil seiner Vertreter durch eine ihrem innersten Wesen nach kulturseindliche Vewegung umgarnen ließ, muß man sich die Entwicklung vergegenwärtigen, welche die soziale Frage seit dem Auftauchen des Antisemitismus und seit jener Wendung in der deutschen Wirthschaftspolitik genommen hatte.

## Drittes Rapitel.

## Ner Antisemitismus und die soziale Rrage.

## Antisemitismus und Sozialdemokratie.

Während durch den Antisemitismus ein neuer Zankapfel unter die bestehenden politischen Parteien geworfen wurde, der die Zersetzung des Parteiwesens in bedenklicher Weise erhöhte, war die neue, dem gesammten bisherigen ftaatlichen und gesellschaftlichen Wesen grundsätlich feindlich gegenüberstehende Partei, die Sozialdemokratie, mit unheimlicher Schnelligkeit gewachsen. Hier zum ersten Male trat in das parlamentarische Leben eine nur von wirthschaftlichen Gesichtspunkten geleitete und zugleich offen revolutionäre Bewegung ein. Es erregte die größte Ueber= raschung und zugleich eine weit über das Maaß des Berechtigten hinausgehende Angst bei den alten Parteien, als zum ersten Male in zwei Bezirken ber Reichshauptstadt Sozialdemokraten in den Reichstag gewählt wurden. Diese Angft, welche theils aus übertriebenen, theils aus gänzlich verkehrten Vorstellungen von der Sozialdemokratie hervorging, war zunächst mit einer völligen Rathlosigkeit gepaart. Alle sahen in der Sozialdemokratie mehr oder weniger ein rothes Gespenst, welches allem Bestehenden Vernichtung Viele waren geneigt, jeden Sozialdemokraten nicht etwa für einen auf ichlechte Bahnen gerathenen Menschen.

sondern schlechthin für einen Berbrecher zu halten. übersah, daß in der Sozialdemofratie, so extreme und und darum verkehrte Ziele sie anstrebte, doch ohne Frage ein tiefer berechtigter, nicht allein wirthschaftlicher, sondern auch fittlicher Behalt enthalten fei. Geblendet von bem großen Aufschwunge, den das industrielle und gewerbliche Leben in seiner Gesammtheit in den letten Jahrzehnten ge= nommen hatte, hatte man zu wenig beachtet, daß dadurch zwar die Gesammtproduktion der Nation sich gehoben hatte, daß aber eben durch dieselbe Umwandlung der Produktionsverhältnisse die Vertheilung der durch die Produktion gewonnenen Werthe' unter die Volksgenossen eine ungleich ungünstigere als früher geworden war. Eben weil man bas verkannt hatte, glaubte man in ber Sozialbemokratie eine verbrecherische Richtung erkennen zu muffen, die mit Gewalt zu unterdrücken die durch Nothwehr gegebene Aufgabe des bestehenden Staates sei.

Aus dieser Auffassung ist das Sozialistengesetz von 1878 hervorgegangen. Wir erinnern daran, daß bei der ersten Borlegung desselben der gesammte Liberalismus sich dagegen erklärte, und daß erst nach den verruchten Attentaten Höbels und Nobilings auf den allverehrten Kaiser Wilhelm I. in dem neugewählten Reichstage eine Mehrheit sür das Sozialistengesetz zu Stande kam. Danach kann kein Zweisel sein, daß jene falsche Auffassung von der Sozialdemokratie, aus welcher das Ausnahmegesetz hervorgegangen ist, zunächst ihren Hauptrückhalt bei den conservativen Parteien gefunden hat.

Die dann folgenden Wahlen zum Reichstage bewiesen je mehr und mehr, daß die Ansicht, man werde die Sozialsbemokratie durch polizeiliche Gewaltmaßregeln todt machen können, ein verhängnißvoller Frethum war, und daß es

nur einen Weg geben könne, den Staat gegen den Ansturm der Sozialdemokratie erfolgreich zu vertheidigen: den einer umfassenden Resorm, welche die berechtigten Forderungen der industriellen Arbeiter verwirklichen, und dadurch die revolutionären Tendenzen der Sozialdemokratie matt setzen sollte. Damit war die Frage der Zukunft gestellt, die Lösung der sozialen Probleme in den Mittelpunkt der bisher vorliegenden politischen Discussion gerückt. Die Frage, auf die zunächst alles ankam, war die, ob der Ausgleich der entgegengesetzen wirthschaftlichen Interessen allein der freien Thätigkeit der Gesellschaft zu überlassen sei, oder ob der Staat das Recht und die Pflicht habe, regulirend in die Thätigkeit der wirthschaftlichen Kräfte einzugreisen.

Die Antisemiten wollen nun heute bas Bolt glauben machen, daß sie die erste, ja die einzige Partei gewesen seien, wolde das Programm einer umfassenden gesetzgeberischen Sozialreform auf ihre Fahne geschrieben habe. Sie werden nicht müde, den arbeitenden Klassen und insbesondere dem erwerbenden Mittelstande immer und immer wieder vorzureden, daß die antiscmitische Reformpartei die einzige Retterin der produktiven Stände aus ihrer sozialen Noth Mit besonderer Vorliebe wird dann immer auf's Neue versichert, der Liberalismus habe für die Interessen dieser Stände absolut fein Berftandnig. Es tann bemgegenüber nicht oft genug betont werben, daß diese ganze Behauptung nichts als eitel Wind und Flunkerei ift. Noch ehe von einer antiscmitischen parlamentarischen Partei die Rebe sein konnte, war jenc Frage, ob der Staat berechtigt fei, energisch ins wirthschaftliche Leben einzugreifen oder nicht, von der Reichsregierung sowohl wie von der Mehrheit der alten Barteien zu Gunften des Staates entschieden worden. Tas ganze große Werk der Sozialreform, in deffen erften be-

icheidenen Anfängen wir uns erft befinden, und im das und jest schon die andern europäischen Kulturvölker beneiben, verdantt seine Entstehung thatsächlich der kühnen und hochherzigen Initiative der deutschen Reichsregierung in ihrem Zusammenwirken mit den alten politischen Parteien, nicht in letter Linie mit dem Liberalismus, deffen vornehmfte Vertreter einen gang hervorragenden Antheil an dem Buftandetommen der Sozialreform gehabt haben. Man brancht nur die Berathungsprotokolle und die Abstimmungen unseres Reichstages in Sachen des Unfall-, Alters-, Invaliditäts-, Krankenversicherungs- und Arbeiterschutzgesetzes aufmerksam durchzulesen, um sich von dieser einfachen, aber den Antisemiten sehr unbequemen Thatsache zu überzeugen und einzusehen, daß cs durchaus unwahr ist. wenn die Antisemiten behaupten, daß ce den alten Bar= teien an Verständniß für diese neuen Probleme fehlt.

Freilich wird man nicht lengnen könnnen, daß der Gedanke eines unausgesetzten Eingreifens des Staates in das wirthschaftliche Leben des Einzelnen den alten Parteien und insbesondere, dem' Liberalismus Aufangs etwas Bedenkliches und Befremdliches hatte. Bu fehr hatte fich im Laufe der erften sieben Jahrzehnte dieses Jahrhunderts der Gedanke eingewurzelt, daß das wirthschaftliche Leben sich im Wesentlichen durch die freie Konkurrenz ber Kräfte reguliren muffe, als daß diese Auschauung sich leicht und schnell in die entgegengesette hatte umwandeln können. Eine Zeit lang standen in der That die Anhänger der alten Barteien, Conservative und Liberale, dem staatssozialistischen Gedanken; der schon seit längerer Zeit von den wissen= schaftlichen Vertretern des Kathebersozialismus gehegt und gepflegt wurde, schen und ablehnend gegenüber. Die einen. die Conservativen, suchten vielmehr die Rettung in einer

Burudichraubung des Wirthschaftslebens in eine frühere veraltete Form (Aufhebung der Freizügigkeit und Gemerbe= freiheit, Wiederherstellung bes Innungszwanges u. f. m.). die anderen, die Liberalen, glaubten das Beil nur in einer organischen Weiterbildung auf freiheitlicher Grundlage sehen Die letteren traten daher, um den Wirkungen zu müssen. ber Produttionsfrisis entgegenzutreten, mit Gifer für die von ihnen in's Leben gerufenenen freien Genoffenschaften (Gewerk-, Handwerker-, Gewerbevereine u. f. w.) ein. Sehr bald aber sahen beide Theile ein, daß mit diesen Mitteln allein die wirthschaftliche Krisis nicht bewältigt werden fönne, und nahmen daher alsbald mit Eiser an der gesetzeberi= schen Sozialreform des Staates Theil. Gin Berdienst um diese Reformthätigkeit zu haben, kann die antisemitische Bartei schon darum nicht den geringsten Anspruch erheben, weil sie in den Zeiten dieser Acformgesetzgebung im Parlament noch so gut wie gar nicht vertreten war.

Allein diese Reformgesetzgebung beschäftigte sich zusnächt nur mit der Lage der arbeitenden Klassen im engeren Sinne. Die Mittelschicht des Volkes, der eigentliche Mittelstand, war noch nicht in ihren Bereich gezogen worden. Es bliebe also immer noch die Möglichkeit, daß die antisemitische Partei auf diesem Gebiete, auf dem der Hebung des Mittelstandes, selbstständige Verdienste für sich in Anspruch nehmen könnte. Ob und inwieweit dies der Fall ist, soll nunmehr weiter untersucht werden.

Durch das rapide Anwachsen der Sozialdemokratie waren die politisch denkenden Kreise unseres Volkes auf die schweren Schäden aufmerksam geworden, welche die ungeahnt schnelle Entwicklung der Großindustrie und die dadurch hersvorgerusene Umwälzung aller Produktionsverhältnisse für die arbeitenden Klassen im engeren Sinne zur Folge hatte.

Man mag die revolutionäre und staatsfeindliche Richtung, in welche die Arbeiterbewegung durch die internationale Sozial= demokratie gedrängt murde, noch so tief beklagen, das eine Berdienst wird man dieser Bewegung nicht abstreiten können, daß sie sehr erheblich dazu beigetragen hat, die soziale Reformbewegung, in welcher wir mitten inne stehen, in Fluß zu bringen. Aber eben weil die Sozialdemokratie zunächst sich nur an die Arbeiterklasse wendete, beschräukte sich die soziale Reform, soweit sie in der Gesetzgebung zum Ausdruck kam, ebenfalls nur auf die arbeitende Rlasse. Infolgedessen wurde von den in der Gesetzgebung maßgeben= den Kreisen zu lange übersehen oder doch nicht genügend keachtet, daß unter jener Acnderung der Produktions= verhältnisse auch die erwerbenden Mittelstände, namentlich der Handwerkerstand, sehr zu leiden hatten. allmählich machte sich im Handwerke felbst eine Bewegung geltend, welche auf eine Wiederbelebung der alten Zwangszünfte und eine Wiedcreinführung des Befähigungenachweises hinftrebte. Die Bewegung, welche die Schäben einer gang neuen Produktionsweise durch eine Rückfehr zu den Formen einer anderen längst überwundenen Form der Broduktion ausgleichen wollte, fand in hohem Maße die Unter= ftütung der Conservativen und eines Theils der Centrums= partei und dadurch sogar wiederholt in der Form der Ackermann'schen Anträge die Mehrheit in den parlamentarischen Ablehnend dagegen verhielt sich nicht nur Körperschaften. der gesammte Liberalismus, sondern auch die deutsche Reichs= regierung, welche ben Anregungen jener Antrage keine Folge gab; ohne Zweifel mit Necht. Aus unseren früheren Aus= führungen, sowie aus dem von Siegmund Mager herausgegebenen Buche: "Die Aufhebung des Befähigungenachweises in Desterreich" (Leipzig, Dunder & humblot 1894)

ergiebt fich mit voller Deutlichkeit, daß auf diesem Wege bem Handwerke aus den Schwierigkeiten, die ihm aus den neuen Produktionsverhältnissen erwachsen sind, nicht Wenn schon in den Zeiten, in welchen der Großbetrieb sich noch in den ersten Stadien seiner Ent= wickelung befand, der Zunftzwang als eine unerträgliche und unbequeme Fessel empfunden und deswegen abgeschafft wurde, so würden sich seine nachtheiligen Eigenschaften bei den hentigen Produktionsverhältniffen in noch weit höherem Grade offenbaren. Die Großindustrie mit ihrem Maschinen= betriebe einfach wieder aus der Welt zu schaffen, murde schlechthin unmöglich sein und wohl auch von dem verrann= testen Reactionär nicht erstrebt werden; für die Großindustrie aber einen Befähigungsnachweis einzuführen, fie in die Formen des Zunftzwanges zu bannen, ift felbst von den eifrigsten Anhängern des letteren bisher noch niemals auch nur vorgeschlagen worden. Großindustrie und Handwerk muffen sich eben an ein Nebeneinanderbestehen gewöhnen und darnach ihre Kompetenzbereiche abgrenzen. Soll dies dadurch geschehen, daß für den Handwerksbetrieb der Befähigungsnachweis wieder eingeführt wird, für den Groß= betrieb aber nicht, so entstehen, wie die österreichischen Erfahrungen gezeigt haben, schon die größten Schwierigkeiten bei der einfachen Definition der Begriff Großbetrieb und Handwertsbetrieb und in dem weiteren Berlaufe der Sache giebt es unaufhörliche Kompetenzkonflikte zwischen beiden, die in Defterreich zu den unerträglichsten Schwierigkeiten Bang abgesehen davon aber, fann man geführt haben. dem Handwerke doch gerade gegenüber dem Großbetriebe unmöglich dadurch helfen, daß man es in Fesseln schlägt, die der freien Entwickelung der Ginzelthätigkeit unüber= steigbare Schranken ziehen. Es ist eine durch die historische

Erfahrung unzählige Mal festgestellte Thatsache, daß der Bunftzwang zwar auf der einen Seite völlig unfähige Elemente vom Sandwertsbetriebe fern zu halten vermag, auf der anderen Seite aber jede Bethätigung einer besonders hervorragenden Befähigung und damit jeden eifrigen Wettbewerb unterbindet und dadurch alle Leistungen des Sandwerksbetriebs auf ein nicht sehr hochstehendes Durchschnittsmaß herunterdrückt. Run fann es aber keinem Bweifel unterliegen, daß das Handwerk unter den heutigen Produktionsverhältniffen seine Eriftenz nur zu mahren, seine Blüthe nur wieder zu erringen vermag, wenn es im Gegensatz zu dem maschinellen Großbetriebe den Sauptwerth seiner Ausbildung auf möglichst hohe, durch Maschinen nicht erreichbare Einzelleistungen legt, d. h. also nicht die Durchschnittsleistung, sondern die auf besonderer Ausbildung beruhende Ginzelleiftung bevorzugt. jenigen Produkten, welche sich mit der Maschine herstellen laffen, wird eine erfolgreiche Konkurreng des Sandwerks mit dem Großbetriebe immer mehr und mehr unmöglich Diese Entwickelung wurde auch durch keinen werden. Bunftzwang aufgehalten werden. Sie erscheint im ersten Angenblick sehr hart, ist es aber lange nicht in dem Maße, wie sie es scheint; sie beweist nur, daß das Handwerk in Zukunft eine andere Aufgabe zu lösen hat, als in der Es bleiben dem Handwerk eine Fülle Bergangenheit. aroker und schöner Aufgaben, die nur berechnende und zweckbewußte Einzelarbeit, niemals aber die Fabrikarbeit zu leiften vermag. In dieser Richtung muß das Hand= werk in Zukunft seine Stärke suchen; und darum ift das Einzige, mas es in seinem Kampfe mit der Großindustrie wirklich fördern kann, die höhere Ausbildung der Leiftungs= fähigteit des Einzelnen. Für diese aber wird weit besser

als durch den Zunftzwang durch die Einrichtungen gesorgt, welche gerade wieder der viel geschmähte Liberalismus ins Leben gerufen hat: durch Fach= und Fortbildungsschulen, Handwerker= und Gewerbevereine u. dergl. letteren, wie alle korporativ organisirten Genossenschaften würden außerdem den kleinen Handwerkern noch die Mög= lichkeit gewähren, durch gemeinsame Anschaffung von Maschinen diesenigen Theile ihrer Produkte, welche sich besser maschinell herstellen lassen, auf diesem Wege herzustellen und dann durch die ausgebildete Ginzelhandarbeit dem gesammten Produkte diejenigen Gigenschaften hinzuzufügen, welche die Maschine nicht zu leisten vermag. Natürlich wird sich dies alles nur in langsamer, gemeinschaftlicher Arbeit bewerkstelligen lassen; auch das Handwerk befindet sich oben in gleicher Weise wie die arbeitenden Klassen in einer Krisis, die nur dadurch überwunden werden kann. daß es sich allmählig in die neuen Produktionsverhältnisse hincinlebt und den aussichtslosen Bersuch aufgiebt, in Bezug auf diejenigen Produkte mit der Großindustrie zu kon= furriren, bei benen eine solche Konkurrenz unmöglich ift.

Im Allgemeinen wird man also sagen müssen, daß gegenüber der Krisis im Handwerk bisher die conservativstlerisalen Parteien den Standpunkt des Zunstzwanges und Befähigungsnachweises, der Liberalismus aber den der höhes ren Ausbildung des Einzelnen vertreten hat. In diesem Streite hat der Antisemitismus, der sich so selbstgefällig als den Retter des Handwerkerstandes hinstellt, thatsächlich nichts, aber auch gar nichts weiter geleistet, als die Schlagswörter der conservativstlericalen Koalition nachgebetet, und hie und da bis zur Carricatur übertrieben.

Um die angeblichen Verdienste des Antisemitismus um die Hebung der Mittelstände speziell des Handwerkerstandes,

richtig zu würdigen, muß man sich vor allen Dingen gegenwärtig halten, daß die Bestrebungen nach einer Ernenerung der Bünfte im Sandwerferstande felber alter find als der Antisemitismus überhaupt und daher von diesem unabhängig entstanden find. Die Antisemiten haben also in dieser Frage weiter nichts geleistet, als eine schon bestehende Bewegung mit einigem Geschick für ihre Zwecke auszubeuten. Diese Handlungsweise ist überhaupt charakteristisch für die sozialpolitischen Bestrebungen der Antisemiten im Allgemeinen. Ihr sogenanntes sozialpolitisches Programm ist ein sonderbares Sammelsurium aus den Bartei= grammen aller politischen Parteien. Viele der Forderungen find entschieden liberal, andere entschieden reactionär. großem Geschick verstehen die Antisemiten jede in irgend einem Interessenkreise auftauchende augenblicklich populäre Bewegung für ihre Zwecke auszubenten. Als die Konsum= vereine noch populär waren, wurden sie trop ihres liberalen Ursprunges von Herrn Dr. Böckel eifrig gepflegt. Sobald die Stimmung in gewissen Kreisen umschlug, schossen die Antisemiten den erforderlichen Burzelbaum, um sich als energische Gegner der Konsumvereine aufzuspielen. Noch nie ist das Drehen des Mantels nach dem Winde zu ei= ner fo absoluten Charafterlosigkeit ausgebildet worden, wie bei den Antisemiten. Jedes neuen und wahrhaft frucht= bringenden Gedankens bar, lebt diese "Partei der sozialen Reform" ausschließlich davon, daß sie die abgetragenen Bcdanken Anderer mit ihren antisemitischen Bestrebungen in einen zuweilen wunderlichen Zusammenhang zu bringen versteht.

Wohl thut uns in der ernsten Zeit, in der wir leben, eine wirkliche Partei der sozialen Reform dringend noth, aber es würde schlimm um unser Vaterland stehen, wenn

wir in der antisemitischen Bartei diese Bartei der sozialen Reform feben müßten. Bu einer durchgreifenden Re= form so komplizirter volkswirthschaftlicher Ginrichtungen, wie wir sie brauchten, bedarf ce nicht abgedroschener Schlagworte, sondern ernster Arbeit und großer fruchtbringender Von solchen aber haben wir in der antise= Gedanken. mitischen Litteratur bisher so aut wie nichts mahrgenommen. Bas haben denn die Antisemiten an wirklich praktischen Schöpfungen bis jest aufzuweisen, was sich auch nur entfernt mit den Gewerkvereinen, den Sandwerker= und Ge= werbe-Bereinen, den Fortbildungs- und Fachschulen und dergl., welche alle liberaler Anregung ihre Existenz ver= danken, veraleichen ließen? Als die Antisemiten den Ber= such gemacht haben, einmal etwas Praktisches zu Stande zu bringen, wie in Heffen, haben fie fich immer und immer wieder einzig und allein an die Schöpfungen der Liberalen anlehnen müffen; wie bei den Konfumvereinen, so auch bei den Darlehnskassen; denn auch die Raiffeisen= schen Darlehnskassen, denen die Antisemiten vor Schulze-Delitischen Borschußvereinen zc. den Borzug gegeben haben, find keineswegs antisemitischen Ursprungs, fondern beruhen durchaus auf dem liberalen Benoffen= schaftsgedanken.

Also was in aller Welt haben denn die Antisemiten zur Hebung des Handwerker- und kleinen Bauernstandes bisher wirklich geleistet? Darauf habe ich bisher weder in antisemitischen Versammlungen noch in der antisemitischen Presse irgend eine ausreichende Antwort bekommen. Wohl verkündigen sie in jedem ihrer Blätter und in vielen ihrer Reden, daß es unserem Mittelstande sehr schlecht gehe, daß er zwischen dem Großkapital und der Großindustrie auf der einen, der sozialdemokratischen Arbeiterschaft auf der ans

beren Seite völlig zerrieben werde, wohl preisen sie sich in Versammlungen und Zeitungen als die einzigen Retter dieses vielbedrängten Mittelstandes an, wohl rühmen sich ihre einzelnen Tageszeitungen, die einzigen wahren Vertretezrinnen der Interessen des Mittelstandes zu sein, und preisen diese ihre Eigenschaft selbst in den Titeln dieser Zeitungen marktschreierisch an, aber was denn nun eigentlich zu gesichehen habe, um diesen bedrängten Mittelständen zu helsen, darüber wissen sie ihren Lesern wenig oder nichts zu sagen.

Doch nein! Sie erblicken ja das Heil des Handwerker= standes nicht zwar in einer irgendwie klar ausgesprochenen Hebung desselben, sondern in der Zurückbrängung der Großindustrie. Bon diesem Gesichtspunkte aus haben sie sich ja auch als heftige Gegener der Handelsvertragspolitif erklärt. weil sie der Meinung sind, daß in dem Interessen-Widerstreit awischen Landwirthschaft und Großindustrie nur die erstere staatliche Unterstützung verdienen und beanspruchen könne. Aber auch hierin find sie nicht original und neu in ihren Gedanken, sondern besinden sich wiederum in voller Ueberein= stimmung mit der zünftlerischen und agrarischen Bewegung. über die sie in mehreren ihrer Erzeugnisse nur in so fern noch weit hinausgehen, als fie die gesammte Großindustrie mehr oder weniger offen als verderblich für unser Vaterland hinstellen und behaupten, bas Beste ware es, wenn man bie ganze große Entwickelung der letten Jahrzehnte rudgängig machen fönnte. Tieser ganze Gedankengang, mit unglaublicher Naivität volkswirthschaftlich unmögliche Dinge als etwas Selbstverständliches hinstellt, ift der beste Beweis für die wirthschaftliche Unreife dieser Bewegung. welche die thörichtesten und einander widersprechendsten sozial= politischen Forderungen nur deshalb aufstellt, weil sie doch allmählich eingesehen hat, daß mit der öden rein negativen Judenschimpferei allein für die Dauer kein Geschäft zu machen ift.

Immerhin könnte ja der antisemitischen Partei vielleicht noch immer das Verdienst zugesprochen werden müssen,
daß sie auf die Nothwendigkeit umfassender sozialer Reformen unaushörlich hinweise. Dies Verdienst würde selbst
dann noch bestehen bleiben können, wenn es ihr bis jetzt
nicht gelungen wäre, den Weg anzugeben, den diese soziale Reform einzuschlagen habe. Sieht man aber näher zu,
so erkennt man leicht, daß gerade der Antisemitismus es ist,
der das Zustandekommen einer einheitlichen und mächtigen
Sozialreform-Vewegung bisher unmöglich gemacht oder doch
erheblich erschwert hat.

## Biertes Kapitel. .

## Antisemitismus und Sozialvekovm. Antisemitische Stalistik.

Wir haben in den vorstehenden Erörterungen wiedersholt hervorgehoben, daß die antisemitische Partei zwar den von Niemand geleugneten Nothstand im Handwerke stets mit fulminanten Neden betont, praktisch aber nichts geleistet habe, um zu seiner Hebung beizutragen. Vielmehr habe sie, die sich mit besonderer Vorliebe als eine praktische Partei der Sozialreform bezeichne, thatsächlich einer Sozialereform nur hemmend im Wege gestanden. Um sich dies klar zu machen, braucht man nur an die gegenwärtige Gestaltung der wirthschaftspolitischen Anschauungen in den anderen Parteien zu erinnern.

Daran kann doch wohl kein Zweifel sein, daß es in allen alten Parteien von der äußersten Rechten bis zur süddeutschen Volkspartei hin nicht an Männern sehlt, welche das ehrliche und aufrichtige Streben haben, durch umsfassende organische Resormen unseres gesammten Wirthschaftslebens den gegenwärtig in Noth befindlichen mittleren und unteren Schichten des Volkes wieder zu einer behagslicheren und sicheren Existenz zu verhelsen. Dieses Streben ist thatsächlich unabhängig von der politischen Parteismeinung des Einzelnen, und keine Partei hat bisher verssucht, in diesen Fragen alle ihre Mitglieder an eine bestimmte Schablone binden zu wollen. Wie es in Finanze

und wirthschaftspolitischen Fragen schon wiederholt zu so= genannten freien wirthschaftlichen Bereinigungen, die sich aus Mitgliedern fast aller Parteien zusammensetzten, gekommen ist, so würde an sich auch die Möglichkeit vor= liegen, daß sich die encrgischen sozial reformerischen Mit= glieder aller Parteien zu einer ähnlichen freien Bereinigung zum Zwecke sozialer Reformen zusammenthäten. auf der Sand, daß nur auf diesem Wege eine energische Initiative auf diesem Gebiete in die gesetzgeberischen Körperschaften hineingebracht werden könnte. Gine solche sozial= politische Bereinigung von Angehörigen verschiedener Parteien würde durchaus keine Utopie fein; denn es ist that= fächlich schon oft vorgekommen, daß so entgegengesette politische Standpunkte, wie sie in der "Kreuz-Itg." und in der "Frankfurter Ata." repräsentirt sind, sich auf sozial= politischem Gebiete in ihren Gedanken gang nahe begegnet Das ift auch durchaus nicht wunderbar; man kann ebenso gut vom Standpunkte der bürgerlichen Demokratie, wie von dem des äußersten Feudalismus zu der Forderung gelangen, daß Staat und Befellichaft die Bebung beftimmter in wirthschaftlicher Nothlage befindlicher Klassen des Volkes in die Hand zu nehmen haben. Giner solchen Bereinigung verschiedener politischer Anschauungen auf ein gemeinsames sozialpolitisches Ziel hin hat aber nichts so sehr Hemmnisse und hinderungen bereitet, als das Auftauchen des Anti-Einmal hat derselbe unter diejenigen Par= semitismus. teien, welche, so weit sie auch sonst in ihren politischen Anschauungen auseinandergeben mögen, doch fämmtlich auf bem Boden der gegenwärtigen Staats= und Gefellichafts= ordnung stehen einen neuen Reil hineingetrieben, der die so wie so schon arge Zersplitterung unter den staatscrhaltenden Parteien noch erheblich vermehrt und verschlimmert hat.

Dann aber hat der Antisemitismus badurch, daß er die Judenfrage an die Spite seines Programms stellte und mit den ohne Zweifel wohlgemeinten sozialreformerischen Beftrebungen zu einer untrennbaren Einheit vermischte, allen denjenigen, welchen ihre Gerechtigkeitsliebe eine Theil= nahme an den antisemitischen Bestrebungen unmöglich macht, auch ein Zusammenarbeiten auf sozialpolitischem Gebiete ab-So 3. B. giebt cs unter den politisch liberal geschnitten. gefinnten Elementen unferes Bolkes, die noch immer un= gefähr ein Biertel der gesammten Nation darstellen, eine große Menge energisch sozial=reformerisch gesinnter Leute, zu benen neben vielen Größeren auch der Verfasser dieses Buches gehört. Diese aber find eben durch den Antisemitismus in die Unmöglichkeit verset, mit den Angehörigen anderer, antisemitisch angehauchter Barteien, namentlich mit der deutsch-sozialen Reformpartei, zusammen zu arbeiten. So ist durch den Antisemitismus eine neue Kluft zwischen den verschiedenen politischen Richtungen ber Sozialreformer geschaffen, während es doch gegenüber dem Widerstande des Großkapitalismus, der Großindustrie und - last not least - der Ladi= fundienwirthschaft auf dem Lande gerade darauf ankommt, alle den produzirenden Ständen angehörenden Elemente, mit anderen Worten ben gesammten Mittelftand, zu einer möglichst engen Vereinigung zusammenzuführen und so zu einer einheitlichen Bertretung seiner Interessen zu bringen. Dieses Ziel strebt ja nach ihren immer wiederholten Ver= sicherungen die deutsch-soziale Reformpartei an, aber wenn fie meint, diese Bereinigung aller sozial-reformerischen Arcise durch den Antisemitismus zu Staude zu bringen, so befindet sie sich in einem verhängnisvollen Irrthum. heute steht der größte Theil des gesunden deutschen Mittelftanbes, zum Minbeften in ben Stäbten, auf Seiten bes

Liberalismus und will von den antisemitischen Bestrebungen nichts wissen. Wohl tritt immer deutlicher die Neigung hervor, gewissen Auswüchsen unseres gewerblichen und kauf-männischen Lebens energisch entgegenzutreten, aber diese Neigung als antisemitisch zu bezeichnen, ist darum verkehrt, weil die zu bekämpsenden Auswüchse keineswegs ausschließ-lich jüdischen Ursprungs sind.

Daß die Juden an manchen derfelben (Schwindelausverkauf u. dergl.) in höherem Prozentsat als die Christen betheiligt sind, stelle ich nicht in Abrede, betone nur immer wieder, daß das daran liegt, daß die Juden in Folge der Gesetzgebung früherer Jahrhunderte überhaupt im Handelsstande prozentualiter weit stärker vertreten find als die Christen, und auf der anderen Seite betone ich mit derselben Entschiedenheit, was von den Antisemiten geflissentlich verschwiegen zu werben pflegt, daß auch an den gegen jene Auswüchse gerichteten Bestrebungen angesehene Juden in hohem Maaße betheiligt sind. Wir kommen darauf später noch näher zurück. Hier gilt es nur die allgemeine Schluffolgerung zu ziehen: An den Bestrebungen gegen den unlauteren Wettbewerb betheiligen sich auch eine große Anzahl nichtantisemitischer Männer unseres Boltes. Bum Glück für unser Baterland. wenn allein die Antisemiten für einen Entwurf gegen ben unlauteren Wettbewerb wären, so würde ein solcher, wie er jett zur Verhandlung fteht, niemals Geset werden können. Die Antisemiten haben thatsächlich nicht die geringste Berechtigung, sich das Verdienst bei dem voraussichtlichen Zustandekommen eines solchen Besehes zuzuschreiben; im Begentheil, sie sind auch hier wieder durch die übermäßige Bctonung der Judenfrage eher schädlich als nüplich. gerade ist es, was ich an der antisemitischen Bewegung auf sozialpolitischem Gebiete ebenso bedauere, wie auf dem der

Judenfrage im engeren Sinne. Auf beiden Gebieten arbeiten sie, ohne sich dessen klar bewußt zu werden, gerade gegen die Ziele, welche sie anzustreben vorgeben.

The contract of the contract o

Bunächst muß also als unzweifehaft festgestellt werden, daß die Befämpfung des unlauteren Wettbewerbes im ge= werblichen nud kaufmännischen Leben, welche die Antisemiten in threr Bresse als the ausschließliches Verdienst in Anspruch nehmen, an sich keineswegs untrennbar mit der "Judenfrage" zusammenhängt; ja man kann nicht einmal sagen, daß die Antisemiten in dieser Bewegung, soweit sie sachlich und mit klar erkennbaren gesetzgeberischen Zielen geführt wird, eine besonders hervorragende Stellung ein= Die Versammlung, welche den Gegenstand am eingehendsten, vielseitigsten und zweckmäßigsten erörtert hat, war die, welche vor einigen Monaten in Braunschweig stattgefunden hat. Und dort hat an der Spike derselben - ein Inde, der Commerzienrath Jüdel, gestanden. cs da nun nicht sehr bezeichnend für die antisemitische Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe, daß diese Thatsache von keinem der antisemitischen Berichte über jene Versammlung hervorgehoben worden ist? Das ist eben das Traurige an der antisemitischen Bewegung, daß fic, um ihren Gegensat und ihre Feindschaft gegen das gesammte Judenthum aufrecht zu erhalten, Thatsachen, welche gegen ihre Grundanficht von der Schlechtigkeit und Verderbtheit aller Juden sprechen, einfach todtschweigen muß. Wenn man die antisemitischen Zeitungen lieft, so muß man zu dem Glauben verführt werden, daß am unlauteren Wettbewerb fast ausschließlich die Juden und zwar mehr oder weniger alle Juden betheiligt feien. Mit aller Geflissentlichkeit wird jede einzelne Thatsche, welche für diese Ausicht spricht, mit= getheilt, wobei man dann ja in der Prüfung des That=

bestandes nicht allzu gewissenhaft zu sein braucht, sondern gelegentlich auch eine unrichtige ober doch zum mindesten nicht beweisbare Thatsache ebenfalls als Beweismaterial Dag es aber auch zahlreiche Juden giebt, verwenden kann. welche alle die häklichen Mittel des unlauteren Wettbewerbes ebenso energisch verwerfen, wie die auständigen nichtjüdischen Deutschen, das darf den gesinnungstüchtigen Antisemiten bei Leibe nicht verrathen werden. Und doch ist es eine unbestrittene Thatsache, von der eine Fülle von Einzel= beispielen anzuführen ein Leichtes wäre, daß Herr Commerzienrath Jüdel unter den jüdischen Deutschen nicht etwa eine vereinzelte Erscheinung, sondern eben ein Typus ift. der That werden durch den unlauteren Wettbewerb die auftändigen jüdischen Rauflente natürlich chenso betroffen wie bie nichtjüdischen Kausleute, ja in einer Beziehung haben sie noch weit schwerer darunter zu leiden, weil eben jede einzelne Erscheinung des unlauteren Wettbewerbes, welche von einem Juden ausgeht, von den Antisemiten alsbald dem gesammten Judenthum zur Last gelegt wird. ist es, was auf allen Gebieten des öffentlichen und gewerblichen Lebens die Wirksamkeit derjenigen, die große Mehr= heit bildenden Juden, welche voll und ganz im Deutschthum aufzugehen das ehrliche Streben haben, so außerordentlich hemmt und erschwert. Und chen von diesem Gesichtspunkte aus habe ich schon wiederholt mündlich in Versammlungen und publizistisch die Behauptung aufgestellt, daß der Antisemitismus die thatsächlich in einem Theile des deutschen Judenthums noch vorhandenen Schäden in der Wirklichkeit eher verschlimmert als gebessert hat, indem er vor Allem die deutschen Juden wieder in eine gemisse Solidarität hinein= gezwungen hat, die sie aufzugeben vor dem Auftreten des Antisemitismus eifrig bemüht gewesen waren. Woher sollen

für die Dauer die deutschen Juden Muth und Ausdauer dazu nehmen, um den unlauteren Wettbewerb in den Reihen ihrer Glaubensgenoffen zu befämpfen, wenn fie in ihrer Gesammtheit für benselben verantwortlich gemacht werden, während es doch eine unleugbare Thatsache ist, daß einerseits sehr viele reelle jüdische Geschäftsleute sich an diesem unlauteren Wettbewerb nicht nur nicht betheiligen, sondern ihn energisch befämpfen, und daß andererseits an dieser traurigen Erscheinung unseres gewerblichen Lebens auch zahl= reiche Christen betheiligt sind? Die lettere Thatsache wird ia gelegentlich auch von den Antisemiten zugestanden. Wenn sie nur daraus auch die einzig richtige praktische Folgerung ziehen wollten, daß es sich also nicht um eine spezifisch jüdische, sondern um eine allgemeine kaufmännische Unsitte handelt, welche eben nur durch allgemeine geschgeberische Maßregeln abgestellt werden kann. Solche gesetzgeberische Magregeln werden aber auch von anderen Barteien, und nicht in letter Linie auch von vielen Juden angestrebt und können ja auch nur dadurch verwirklicht werden, daß möglichst weite Kreise unseres Volkes, daß vor Allem die nichtantisemitische Mehrheit desselben energisch für die Sache eintritt. Durch das Hineinwerfen der Judenfrage wird also diese an sich durchaus klare, von der Bustimmung aller gutgefinnten Elemente unseres Volkes getragene gesetzgeberische Aufgabe nur verdunkelt und in keiner Weise gefördert.

Ganz ähnlich liegt die Sache auf anderen Gebieten, welche die Antisemiten mit besonderem Eifer als zur "Judensfrage" gehörig bezeichnen, z. B. in der Frage der Wuchersgestzgebung, einer der technisch schwierigsten, mit denen es der Gesetzgeber zu thun haben kann. Auch hier suchen die Antisemiten unter Anwendung aller möglichen und unsmöglichen Kampsmittel zu beweisen, daß Jude und Wucherer

im Wefentlichen fich bedenbe Begriffe seien, und daß fie baher, um den Wucher zu bekämpfen, das Judenthum in seiner Gesammtheit befämpfen mußten. Auch hier aber werden die beiden entscheidend wichtigen Thatsachen geflissent= lich verschwiegen, daß ce auf der einen Seite, wie erft jungft wieder der Dresdener Wucherprozeß bewiesen hat, auch zahl= reiche driftliche Wucherer giebt, und daß auf der anderen Seite auch hier der Rampf gegen den Bucher unter hervorragender Theilnahme von Juden geführt wird. Auf diesem Gebicte hat pielleicht nichts so außerorbentlich günstig gewirkt, als die Begründung der Bereine zur Bekampfung des Wuchers im Nahethale und im Großherzogthum Baden. Un beiden Vereinen aber, namentlich an dem badischen, der eine sehr energische Wirksamkeit entfaltet hat, sind eine größere Zahl von Juden betheiligt und haben sich als besonders thätige Mitglieder erwiesen. Das Material für den ersten von dicsem Verein angeregten Bucherer-Prozeß war gerade von den judischen Mitgliedern des Bereins mit großem Eifer zusammengebracht worden. Darin, daß diese und ähnliche Thatsachen von den Antisemiten, weil sie nicht in ihren Kram passen, geflissentlich verschwiegen, daß für die Schlechtigkeit jüdischer Wucherer alle Juden, auch die, welche den Wucher energisch verwerfen und thatkräftig befämpfen, verantwortlich gemacht werden, liegt eben die un= geheure Ungerechtigkeit der antisemitischen Bewegung, welche dieselbe zu einer so fehr bedauerlichen Erscheinung in unserem politischen Leben macht.

Wie kommen nun die Antisemiten dazu, im schroffsten Widerspruch zu den angeführten, von keinem Verständigen und Besonnenen geseugneten Thatsachen die Behauptung aufzustellen, daß das gesammte Judenthum aus Wucherern, Ausbeutern, unreellen Geschäftsleuten 2c. bestehe, und wie

ift es möglich, daß fie mit dieser unzweifelhaft unwahren Behauptung bei Tausenden, ja Hunderttausenden unserer Bolksklaffen Glauben finden? Wenn man diese Fragen -ganz allgemein dahin beantworten wollte, daß cs haß, Neid, namentlich Konkurrenzneid, Verleumdungssucht zc. sei, was die Antisemiten in ihrer Gesammtheit zu ihrem Vorgeben gegen die Juden veraulaßt, so würde man ohne Zweifel vielen von ihnen ebenso Unrecht thun, wie sic selbst den Juden thun, indem sie Gesinnungsweise und Handlungen einzelner Juden dem gesammten Judenthum in die Schuhe schieben. Gewiß find bei sehr vielen Antisemiten, die man des= halb mit Recht "Geschäftsantisemiten" genannt hat, jene oben angeführten Triebfedern wirksam und allein wirksam; gewiß ist sogar unter den Führern der Bewegung eine auffallend große Anzahl unlanterer, moralisch zum mindesten sehr zweifelhafter Berfonlichkeiten hervorgetreten, die zu Sittenrichtern über das gesammte Judenthum genau so gut passen, wie der Bock zum Ziergartner. Allein neben diesen Ge= schäftsantisemiten, neben diesen unlauteren Elementen stehen doch zur Fahne des Antisemitismus auch viele unzweifel= haft ideal und national gesinnte Männer, und auch unter den Führern der Bewegung fehlt es nicht an solchen. kann kein Zweifel sein, daß die besseren Elemente unter den Antisemiten gerade durch die starke Betonung ihrer nationalen Gefinnung Eindruck auf weite Volkskreise machen, die, mit den wirthschaftlichen Zuständen, unter denen wir leben, durch und durch unzufrieden, aber doch zu patriotisch gesinnt sind, um sich der internationalen und revolutionären Sozialdemokratie in die Arme zu werfen, und die sich daher freudig einer Partei anschließen, welche ihnen Abschaffung ihrer wirthschaftlichen Nöthe in Aussicht stellt und nebenbei noch einen Brügeljungen zeigt, auf den fie allen ihren

wirthschaftlichen Ursachen entsprungenen Unmuth abladen Diese idealen, durch einen falschverstandenen Begriff von nationaler Gesinnung geleiteten und verleiteten Führer und Verführten find die eigentlich gefährlichen Elemente unter den Antisemiten. Leute wie Ahlwardt und Leuß können in einer in den tiefften Tiefen erregten Beit wohl vorübergehend eine Rolle in unserem volitischen Leben spielen, für die Dauer ist unsere Bolksseele doch noch viel zu gesund, als daß fie solchen Perfonlichkeiten, welche eine traurige Zwischenstellung zwischen einem politischen Sanswurst und einem moralisch verkommenen Menschen einnehmen. längere Zeit einen Einfluß auf unser politisches Leben ein= Herr Leuß, der auch abgesehen von seiner räumen sollte. moralischen Qualifikation zum Politiker genau so geeignet war, wie eine Aupferplatte zum Handtuch, hat seine Rolle ausgespielt, weil jett auch seinen früheren Unhängern die Augen über den wahren Werth dieses Herrn geöffnet worden sind; Herr Ahlwardt und mit ihm so mancher Andere, ähnlich Qualifizirte wird seine Rolle in kurzer Beit ausgespielt haben, wenn dem vorübergebenden Rausch erst der empfindliche Kapenjammer gefolgt sein wird. Weit gefährlicher, nicht für unsere jüdischen Mitbürger, wohl aber für unser gesammtes politisches Leben sind die unzweifelhaft ehrenwerthen, ideal und national gefinnten, aber politisch völlig unklaren Köpfe, die sich unter den Anti= semiten befinden, bis in die höheren und höchsten Kreise unseres Beamtenthums hinaufreichen, und als deren charafteristische Vertreter ich etwa die Herren Professor Dr. Paul Förster und Dr. Lindström bezeichnen möchte. Leuten kann an ihrer nationalen Gesinnung nicht der mindeste Zweifel obwalten, bei ihnen ist sogar wirkliche, warme Baterlandsliebe das treibende Motiv ihres Handelns;

sie glauben in der That ihrem Vaterlande und unserem Bolke einen Dienst zu erweisen, wenn fic es mit allen Mitteln gegen unscre gesammten judischen Mitburger aufoffen danach streben, dieselben zunächst stacheln und politisch und gesellschaftlich rechtlos zu machen und dann, wenn möglich, völlig aus dem Lande hinauszujagen. Ihnen kann man keinen andern Vorwurf, als den nicht genügend logischen Denkens, eines bedauerlichen und beklagenswerthen Frrweges ihrer politischen Ansicht und eines hohen Grades von einseitig fanatischer Verblendung machen, die selbst bei einem Manne wie Förster so weit geht, daß er sich in der Gesellschaft eines Ahlwardt wohl fühlte und sich geneigt zeigte, selbst die tollsten Bocksprünge dieses politischen Harlekins mitzumachen. Für diese Männer allein gilt es also, die obigen Fragen zu beautworten: wie sind fie zu ihrer einseitig verrannten Anschauung über die Besammtheit unserer jüdischen Mitbürger und über deren verderbliche Bedeutung für unser Volksthum gekommen? und wie ist es möglich, daß es ihnen gelingt, diese Ausicht auch vielen Tausenden unserer driftlichen Mitbürger in die Röpfe hineinzureden?

Da wäre es nun zunächst gänzlich falsch und politisch verkehrt, wenn man eine Mitschuld zahlreicher unserer jüstschen Mitbürger an dem Emporkommen dieser Bewegung schlechthin in Abrede stellen wollte. Zwar bin ich nicht der Ansicht, daß das alte Wort: vox populi, vox dei in dieser Allgemeinheit richtig ist; denn sonst müßte die Sozialsdemokratie gegenwärtig die berechtigtste politische Bewegung sein, da sie die zahlreichsten Anhänger unter allen politischen Parteien in Deutschland hat. Wohl aber halte ich es für unzweiselhaft, daß keine politische Bewegung, welche größere Volkskreise ergreift und erregt, ohne irgend eine tieser liegende

Ursache von selbst entsteht oder gar allein auf künstlichem Wege in das Volk hineingetragen werden kann. Das gilt von der Sozialdemokratie ebenso wie vom Antisemitismus. Beide Bewegungen, welche im letzten Grunde in der Unsufriedenheit weiter Volkskreise mit unseren wirthschaftlichen Zuständen wurzeln und daher, so grundverschieden sie auch sonst sein mögen, doch innerlich mit einander verwandt sind, können wirksam und erfolgreich nur bekämpft werden, wenn man sich über die Ursachen, durch welche sie hervorgerusen worden sind, selbst rückhaltlos klar geworden ist.

Dieses Ringen nach Klarheit über das wahre Wesen und die Ursachen dieser Bolksbewegungen ist gegenüber der Sozialdemokratie schon seit einiger Zeit bei immer weiteren Areisen in stets wachsendem Mage vorhanden. Es giebt heute wohl kaum noch einen denkenden Menschen. welcher der sozialdemokratischen Bewegung jede Berechtigung abspräche und wirklich glaubte, daß dieselbe nur durch die gewissenlose Heterei einiger ehrgeiziger Führer ins Leben gerufen worden sei. Und nur, wenn man sich hierüber, d. h. wenn man sich über die wirklich vorhandenen wirthschaft= lichen Schäden unserer Gesellschaft völlig klar geworden ift, kann man die heutige Sozialdemokratie in ihrer gefahr= drohenden Bestalt wirksam bekämpfen. Das Gleiche aber gilt vom Antisemitismus. Nur den Gegner, den man wirklich genau kennt, kann man geistig überwinden. von diesem Gesichtspunkte mussen wir uns noch einmal etwas näher mit den Grundursachen der antisemitischen Bewegung befassen.

In der Hauptsache kann daran kein Zweifel sein, daß die Ursachen der antisemitischen Bewegung in den wirthschaftslichen Zuständen unserer Zeit liegen. Insofern kann man ohne Zweifel behaupten, daß der Antisemitismus, so sehr

er sich auch in manchen Dingen von der Sozialdemokratie unterscheidet, doch aus denselben Wurzeln hervorgegangen ist wie diese. Hochgradig gesteigerte wirthschaftliche Unzufriedenheit ist die gemeinsame Ursache beider; daher auch ihre Verwandtschaft in der demagogischen Form, in welcher Nur die Kreise, aus denen sie ihre Agitation betreiben. sie sich zusammensetzen, sind verschieden. Während die Sozialdemokratie noch immer im wesentlichen auf industriellen Arbeitermassen und auf die untersten Schichten des Handwerkerstandes und des kleinen Beamtenthums beschränkt ist, hat der Antisemitismus seine Anhänger zumeist in den mittleren Schichten des Handwerker- und Bauernstandes, sowie namentlich unter den kleineren Kaufleuten, bei denen er in erster Linie durch den Konkurrenzneid gegenüber den Juden hervorgerufen wird. Von den juden= feindlichen Bewegungen früherer Jahrhunderte unterscheidet sich der heutige Antisemitismus also vor Allem dadurch, daß das religiöse Element, welches früher eine sehr er= hebliche Rolle spielte, heute gegenüber dem wirthschaftlichen sehr in den Hintergrund getreten ist.

Freilich ist ber Antisemitismus wie in allen anderen Beziehungen so auch in dieser keineswegs konsequent. Auf der einen Seite behauptet er, daß sein Kampf gegen das Indenthum mit der Religion desselben nichts zu thun habe, auf der anderen Seite wird er nicht müde, durch die ärzsten Berdrehungen und Entstellungen von Aussprüchen jüdischer Religionsbücher den Haß und die Berachtung des Volkes gegen diese zu erregen und selbst so thörichte Ausgeburten der religiös erregten Phantasie vergangener Jahrhunderte wie das Mährchen vom Ritualmorde der Juden den leicht erregdaren Volksmassen immer aufs Neue als Wahrheit aufzutischen. Und gerade in dieser Beziehung drängt sich mir

mehr als bei mancher anderen Seite des Antisemitismus die Ueberzeugung auf, daß die antisemitischen Führer, welche bei dem Kantener Morde und bei anderen Gelegenheiten jencs Mährchen von dem Ritualmorde wieder in den Vorder= grund stellten, das gegen ihr befferes Wiffen und Gemiffen Denn diesen Herren, welche fich angeblich gethan haben. so viel mit den Juden und der Judenfrage beschäftigen, kann es doch unmöglich entgehen, daß nichts so schroff dem ganzen Geiste der religiösen Anschauung des Judenthums widerspricht als eben jenes von fanatischen Judenhassern des Mittelalters erfundene Mährchen vom Ritualmord. die ganzen Speisegesetze und das von denselben Antisemiten so angegriffene Schächtverfahren der Juden beruht ja gerade auf der Auffaffung, daß der Blutgenuß an fich etwas Ber= werfliches fei. Wie kann man nun auf den Gedanken kommen, daß das gerade in seinen Ritualvorschriften so außerordentlich fast bis zur Karritatur konsequente Judenthum den Genuß des Thierblutes untersagen und dabei die geheime Vorschrift haben sollte, bei der Herstellung des Ofterbrodes Menschenblut zu verwenden? Diese Anklage ift so unfinnig, daß die ganze Berblendung der durch die antisemitischen Agitatoren bethörten Volksmassen bazu gehört, um auch nur an die Möglich= keit ihrer Wahrheit zu glauben. Noch toller erscheint die= fer Unfinn, wenn man noch nebenher in Betracht zieht, daß es Christen sind, welche diesen Vorwurf erheben, und daß der Stifter der driftlichen Religion, der nicht gekommen war, das Gesch aufzulösen, sondern zu erfüllen, sclbst ein Wir brauchen uns jedoch mit dieser religiösen Seite des Antisemitismus hier umsoweniger zu beschäftigen, als die tollen Angriffe der Antisemiten gegen den Talmud und andere jüdische Religionsbücher in den verschiedensten Beitungen, Beitschriften und Flugschriften schon wiederholt

theils als grobe Entstellungen und Fälschungen, theils als mifverständliche Auslegungen berselben nachgewiesen worden Für jeden Unbefangenen kann daran kein Zweifel sein, daß die Sittenvorschriften des Judenthums im Wesentlichen dieselben sind wie die des Christenthums und von diesem wie von seinem Stifter nicht umgeworfen, sondern nur feiner ausgestaltet und vertieft worden sind, d. h. also, daß ein Jude, welcher schlecht handelt, dies thut, nicht weil, sondern tropdem er Jude ist. Dazu kommt nun noch, daß diese Angriffe der Antisemiten gegen die Religion der Juden thatfächlich, fo schroff fie manchmal auch sein mogen. nur Nebensache, nur Verbrämungen des wahren wirthschaftlichen Kerns der Sache sind. Mit dem Bersuche, den Haß des Bolkes allein gegen die judische Religion zu er= regen, würden die antisemitischen Führer in unserer freidenkenden und toleranten Zeit aller Boraussicht nach kläg= Ihr Erfolg beruht gerade darauf. lich gescheitert sein. daß sie es geschickt verstanden haben, an die Stelle der religiösen Judenverfolgung eine Racen= und wirthschaftliche Bewegung zu setzen.

Wie ist es ihnen nun gelungen, für eine solche Boben im Volke zu gewinnen? Da muß man nun zunächst daran denken, daß in weiten, namentlich den minder gebildeten Kreisen des Volkes unzweiselhaft schon vor dem öffentlichen Auftreten des Antisemitismus eine gewisse meist persönliche Abneigung gegen die Juden vorhanden war, die ihren Grund in der künstlich durch Jahrhunderte lange Gesezgebung herbeigeführten Absperrung der Juden von den Christen hatte. Diese Absperrung, welche ihren traurigsten und bezeichnendsten Ausdruck in dem Ghettoleben der Juden gefunden hatte, mußte naturgemäß zu Verschiedenheiten in den Sitten und Gewohnheiten beider Volkstheile führen

4-

zumal sie zu der aus jener Absperrung sich nothwendig ergebenden Folgeerscheinung geführt hatte, daß den Juden die Theilnahme an der produktiven Arbeit des Volkes Jahrhunderte lang durch die Gesetzgebung verschlossen worden Wie der Erwerb von Grundbesitz, so war ihnen auch die Aufnahme in die Zünfte und der Zugang zu allen staatlichen Aemtern bis zu ihrer Emanzipation ver-Daß aber die wenigen Jahrzehnte seit der Emanzi= pation nicht alles wieder gut machen konnten, was Jahr= hunderte verschuldet hatten, vermochten zwar die politisch und historisch geschulten Röpfe unseres Volkes einzusehen, nicht aber die Masse der Bevölkerung, die sich auf poli= tischem Gebiete mehr von persönlichen Stimmungen und Gefühlsregungen als von ruhig sachlichen politischen Erwägungen leiten läßt. Diese Masse der Bevölkerung hatte, obwohl fie ursprünglich durchaus für die Juden-Emanzipation eingenommen war, doch nicht das genügende Berständniß dafür, daß es noch einer längeren Spanne Zeit bedürfen würde, ehe die Juden ihre durch die Jahrhunderte lange Vergangenheit hervorgerufenen Eigenthümlichkeiten und Neigungen aufgeben und gang mit dem übrigen Bolke, von dem sie bisher abgesperrt worden waren, sich ver= schmelzen würden. Die Massen sahen nur, daß bei einer großen Anzahl von Juden jene Eigenthümlichkeiten noch bestehen blieben, sie saben nicht, daß ein im Berhältniß zur Rurze der Zeit nicht unerheblicher Prozentsatz der Inden voll und ganz zu Deutschen geworden war und mit Eifer und Erfolg an der gesammten Rultur= und Beistesthätigkeit des Volkes theilnahm.

Und doch war es so natürlich, daß die Emanzipation nicht mit einem Schlage einen vollständigen Wandel herbeisführen konnte,

Namentlich verstand es sich ganz von selbst, daß der durch die Gesetzgebung der vorangegangenen Jahrhunderte den Juden künstlich anerzogene spezifische Sinn für Handel und Geldverkehr in den auf die Emanzipation folgenden Generationen in seinen vortheilhaften wie nachtheiligen Eigenschaften noch lange vorherrschend blieb. Man braucht, um sich dies klar zu vergegenwärtigen, zum Vergleiche nur irgend einen Berufsstand unseres Bolfes heranzuziehen. Nehmen wir an, daß irgend ein guter Deutscher, dessen Voreltern seit Jahrhunderten dem Bauernstande angehört haben, vor die freie Berufsmahl gestellt wird, wird er nicht in neunzig von hundert Fällen den Stand seiner Eltern wählen, für den er Fähigkeit und Neigung ererbt Bedenkt man nun, daß die Juden bis zu ihrer hat? Emanzipation, eben weil fie von allen produktiven Berufsständen ausgeschlossen waren, so aut wie ausschließlich dem Handelsstande angehörten, so wird man es begreiflich finden. daß sie auch nach ber Emanzipation sich diesem mit be= sonderer Vorliebe widmeten.

Es kann also keinen gründlicher verkehrten Vorwurf gegen die Juden geben, als den, daß der Prozentsat von ihnen, der sich den handarbeitenden Berusen gewidmet, ein noch so geringer sei, wobei noch darauf hingewiesen werden muß, daß dieser Prozentsat von den Antisemiten noch viel geringer angegeben wird, als er thatsächlich ist, und daß die Juden in den Ländern, in welchen ihnen der Zustritt zum Handwerk schon früher offen stand, ein sehr starkes Kontingent zu demselben gestellt haben. Diese letztere Thatsache wurde wie manche andere von den Antisemiten gesslissentlich verschwiegen. Die Abneigung weiter Bolkskreise gegen den handelnden und schachernden Juden war da und mußte benutt werden. Und dazu wurde eine Wasse vers

wendet, die, an sich sehr wirksam, das größte Unheil anstititen muß, sowie sie bewußt oder unbewußt salsch angewendet wird, nämlich die Statistik. Bei diesen statistischen Untersuchungen der Antisemiten müssen wir noch einen Augenblick verweilen.

Die Antisemiten hatten natürlich sehr schnell die Erfahrung gemacht, daß die noch so übertriebene und nach= brückliche Hervorhebung einzelner Schlechtigkeiten ein= gelner Juden den erwünschten Erfolg, Erregung Sag und Abneigung gegen das gesammte Judenthum, doch nur bei weniger urtheilsfähigen Leuten erreiche. einigermaßen besonnenc Mensch antwortete ihnen natürlich auf ihre Behauptungen und Anschuldigungen: "Ja was beweist es denn, wenn Ihr nun nachweist, daß dieser oder jener einzelne Jude eine schlechte Handlung begangen hat? Banz ebensolche und zuweilen weit schlimmere Handlungen werden sehr zahlreich auch von Christen begangen. Ihr also Guere antisemitischen Thesen beweisen wollt, so müßt Ihr beweisen, daß die Gesammtheit der Juden im Berhältniß zur Gesammtheit der Christen mehr schlechte Handlungen, Vergeben, Verbrechen 2c. begeht."

Diesen Beweis zu erbringen ist nun der Antisemitismus seit Jahren ebenso eifrig als vergeblich bemüht gewesen. Vergeblich allerdings leider nur in Bezug auf Diejenigen, welche mit statistischen Untersuchungen Bescheid wissen. Den minder Urtheilsfähigen und denen, die sich gern von den Antisemiten überzeugen lassen wollten, haben die erstaunzlichen und schreckenerregenden Zahlen, welche der "Antisemiten-Katechismus" und die periodische antisemitische Litteratur beibrachte, gewaltig imponirt, und mancher Zögernde mag durch sie zum Antisemitismus "bekehrt" worden sein. Daß diese Zahlen zum großen Theil falsch, ja, was noch

schlimmer, durch eine falsche statistische Methode gewonnen waren, blieb und bleibt den gesinnungstüchtigen An= hängern der antisemitischen Bartei natürlich verborgen, so klar und wissenschaftlich unwiderlegbar es auch Gegnern des Antisemitismus wiederholt dargethan worden Die Führer der Antisemiten halten es eben nicht für zweckmäßig, es ihren Anhängern zu sagen. Und schon ist es ja bei den Antisemiten so weit gekommen, wie es bei einem großen Theil der Sozialdemokraten schon lange ist, daß sie überhaupt nichts Anderes mehr lesen als das, was von ihren Parteiführern geschrieben wird. ist es begreiflich, daß die zum Theil geradezu unsinnigen statistischen Zahlen der Antisemiten doch noch heute auf weite Kreise unseres Volkes Eindruck machen, trot Allem, was dagegen gesagt und geschrieben wird.

Es kann nun hier natürlich nicht meine Aufgabe fein, auf diese statistischen Untersuchungen im Einzelnen einzugehen; fie haben bereits eine ganze Litteratur hervorgerufen. Wer durch das, was der "Antisemiten-Spiegel", was die "Mittheilungen", was die Broschüren von Löwenfeld, Lux und Jacobowski über den Antheil der Juden am Verbrechen an Beweismaterial angehäuft haben, nicht von der Ber= kehrtheit der antisemitischen Beweisführung überzeugt ist, wird es wahrscheinlich auch durch dieses Buch nicht werden. Ich sehe daher von der Anführung des Zahlenmaterials im Einzelnen ab, indem ich hierüber auf die genannten Broschüren, namentlich die Jacobowski's und auf die demnächst erscheinende neue Auflage des "Antisemiten-Spiegels" verweise, und begnüge mich hier zu zeigen, wo der Quell der Irrthümer bezw. bewußten Entstellungen in den von ben Antisemiten beigebrachten statistischen Zahlen zu suchen ift, d. h. welcher schwere methodische Fehler dabei von antisemitischer Seite (ob bewußt oder unbewußt, bleibe dahins gestellt) begangen wird.

Die Aufgabe, welche die Antisemiten sich gestellt hatten may keine leichte. Sie wollten beweisen, daß die Juden in ihrer Gesammtheit mehr zu Verbrechen und Vergehen neigen, als die Christen in ihrer Gesammtheit, d. h. daß von je 100 Juden eine größere Zahl Verbrechen ic. begehen wie von je 100 Christen. Nun stellt aber die von dem deutschen Reiche herausgegebene amtliche Kriminalstatistif in jedem Jahrgange mit großer Regelmäßigkeit fest, daß die "Kriminalität", d. h. die Neigung zu Ber= brechen bei den Juden unzweifelhaft geringer ist, als bei Während schon auf 80 Christen in Deutsch= den Christen. land 1 Jude kommt, kommt erst auf 100 christliche Berbrecher 1 jüdischer. Diese Thatsache steht so unwiderruf= lich fest, daß die Antisemiten gar nicht versucht haben, sie anzuzweifeln, sondern sich nur Mühe gegeben haben, zu beweisen, daß das keineswegs zu Gunften ber Juden spreche; sie seien eben durchschnittlich wohlhabender als die Christen. und daher zu manchen Delikten, wie Diebstahl 2c., weniger geneigt. Das mag zugegeben werden, wenn nur die Herren in dem gleich zu besprechenden entgegengesetzen Falle die= selbe Gerechtigkeit psychologischer Erklärung einer statistischen Thatsache gelten lassen wollten.

Also der Versuch nachzuweisen, daß die Juden in ihrer Gesammtheit überhaupt mehr Verbrechen begehen als die Christen, mußte an den klaren Zahlen der amtlichen Statistik scheitern. Rum aber machte man bei näherer Prüfung der statistischen Zahlen über die einzelnen Verbrechensarten die Entdeckung, daß es doch, während die Prozentzahl der Juden bei Verbrechen im Allgemeinen geringer war, als die der Christen, einige Verbrechen bezw. Vergehen gab,

an benen die Juden in höherem Prozentsatz betheiligt waren, als die Christen. Diese Thatsache mußte ausgenutzt werden, und um dies recht wirksam zu können, wurden die Zahlen methodisch falsch verwerthet und in Folge dessen auch gänzlich falsch ausgelegt.

Für die Zwecke, welche die Antisemiten mit ihren friminalstatistischen Angaben zu verfolgen suchen, schien es ihnen nämlich ausgezeichnet zu paffen, daß diejenigen Berbrechens= und Bergehens=Arten, an welchen die Juden im Berhältniß zu ihrer Gesammtzahl stärker betheiligt sind als die Christen, gerade die spezifisch kaufmännischen sind. Namentlich ist ber Prozentsatz der Juden bei einfachem und betrügerischem Bankerott in der That ein sehr starker. Db diese Art von Vergeben nicht enger mit dem Beruf als mit der Religion bezw. Abstammung zusammenhängt, das war eine Frage, welche fich die antisemitischen "Statistiker" gar nicht ernstlich stellten, obwohl die amtlichen statistischen Bublikatio= nen auf diesen Zusammenhang ausdrücklich hinweisen. Daß die Juden an diesen Verbrechen und Vergeben verhältnigmäßig stärker betheiligt sind als die Christen, liegt natürlich für jeden unbefangenen Statistifer einfach baran, daß die Juden in weit größerer Verhältnißzahl dem kaufmännischen Berufe sich widmen, als die Chriften; sie muffen daher an spezifisch kaufmännischen Delikten auch in stärkerem Berhältniß betheiligt fein. Gin Beispiel entgegengesetter Art wird dies sofort klar machen. Nehmen wir an, es sollte eine Statistik der militärischen und sonstigen Bergeben des Offizierstandes, nach Ronfessionen geordnet, aufgestellt werden, jo würden die verschiedenen driftlichen Konfessionen einzeln wahrscheinlich ziemlich gleich, in ihrer Gesammtheit aber mit 100 %, die Juden mit 0 % betheiligt fein, aus dem einfachen Grunde, weil die Letteren im Offizierftande über=

haupt nicht vertreten sind. Welchem vernünftigen Menschen würde es aber einfallen, eine solche Statistik zu Gunften ber Juden auszulegen und zu behaupten, es liege an der Religion bezw. der Abstammung der Juden, daß sie der= artige Verbrechen nicht begehen? Mit demselben Maßstabe muß aber auch im entgegengesetzen Kalle gemessen werden. Wenn es sich um kaufmännische Vergehen handelt, dann muß dabei in Rechnung gezogen werden, daß verhältniß= mäßig unvergleichlich mehr Juden als Christen dem Kaufmannsstande angehören, d. h. daß von 100 deutschen Juden eine sehr viel größere Anzahl zum Kaufmannsstande ge= hört als von 100 deutschen Christen. Mit anderen Worten: eine Statistik kaufmännischer Bergeben darf, wenn man nicht zugleich wissenschaftlich falsch und in hohem Grade ungerecht verfahren will, nicht schlechthin Christen und Juden, sondern muß christliche Kaufleute und judische Raufleute mit einander vergleichen. Es liegt auf der Hand, daß sich die kriminalstatistische Berhältnifzahl der Juden dann um eben so viel verbessert, als die kaufmännische Verhältnißzahl der Juden größer ist als die der Christen.

absoluter Genauigkeit Mit wird fidi ja bei dem gegenwärtigen Stande des statistischen Rohmaterials nicht feststellen lassen, da wir wohl eine Statistik aller Einwohner Deutschlands nach Berufen und - ebenso eine Statistik aller Einwohner nach Ronfessionen, nicht aber eine Kombination beider besitzen. d. h. nicht fest= stellen können, wie viele Juden Kaufleute und wie viele Christen Kaufleute sind. Immerhin läßt sich diese Berhältnifzahl wenigstens annähernd feststellen. Nach amtlichen statistischen Quellen gehören von der Gesammtbevölkerung - Deutschlands 45,2 % bem Handel und der Industrie Nach Abzug der Industrie und der im Handel be-. an.

schäftigten Juden mürde also der Prozentsatz an nichtjüdischen Raufleuten ein noch sehr viel geringerer sein. Von den Juden aber sind in Handel und Industrie etwa 85% beschäftigt. Danach liegt auf der Hand, daß die Ariminalziffer der Juden in spezifisch kaufmännischen Berbrechen mindestens doppelt so groß sein darf als die der Chriften, ohne daß daraus ein ungünftiger Schluß für die Juden als Juden gezogen werden darf, d. h. mit anderen Worten: die Antisemiten übertreiben um mehr als das Doppelte, wenn fie die Prozentzahlen der Chriften und Juden in Bezug auf kaufmännische Vergeben ohne Weiteres gleichstellen, statt diese Prozentzahlen nach driftlichen und jüdischen Raufleuten zu berechnen. Von allen den in dieser Richtung aufgestellten "statistischen" Behauptungen ber Antisemiten muß also mindestens die Hälfte in Abzug gebracht werden. Das ist der schwere methodische Fehler, welchen die Antisemiten bei ihren angeblichen "wissenschaft= lichen" Behauptungen begehen, und der um so schwerer ins Gewicht fällt, als dadurch das Gewissen der Massen, welche mit diesen methodischen Jeinheiten und Schwierigkeiten der Statistif nicht Bescheid wiffen, in hohem Grade verwirrt und beunruhigt wird. Es muß bemgegenüber mit allem Nachbruck darauf hingewiesen werden, daß die amtliche Kriminalstatistik für das Jahr 1882 vollkommen Recht hat, wenn sie betont: "Es bedarf größerer Vorsicht, als in moralstatistischen Werken häufig angewendet wird, um die Religion mit der Kriminalität in Verbindung zu bringen" wenn sie weiter im Jahrgang 1886 sagt, "daß Religion bezw. Konfession allein keinesfalls einen bestimmten Gin= fluß auf die Berbrechens-Säufigfeit üben." Das Ent= scheidende bei diesen sehr schwierigen Untersuchungen ift nicht die Religion ober Abstammung, sondern den Beruf.

Aus den bisherigen methodologischen Ausführungen dürfte mit voller Sicherheit hervorgehen, daß die statistischen Angaben der Antisemiten über die Kriminalität der Juden infolge eines groben methodischen Fehlers zum mindesten um das Doppelte übertrieben sind. Ob dieser methodische Fehler bewußt oder unbewußt begangen worden ist, soll hier nicht untersucht werden. In beiden Fällen enthält er einen schweren Vorwurf gegen die Antisemiten. Ist er bewußt begangen, so muß das Versahren der Antisemiten als ein unsittliches bezeichnet werden; ist er unbewußt begangen, so ergiebt sich deutlich daraus, daß die Antisemiten angeblich wissenschaftliche Forschungen auf Gebieten anstellen, deren Methode sie nicht beherrschen. Beides ist in der Wirkung gleich verhängnißvoll.

Aber eben weil wir anders vorgehen und der wissen= schaftlichen Wahrheit unbedingt die Ehre geben wollen, muffen wir offen und rückhaltlos zugestehen, daß auch nach Abzug der durch jenen methodischen Fehler begangenen großen Uebertreibungen der Antisemiten die Berhältnißzahl ber Juden inbezug auf kaufmännische Vergeben und Verbrechen eine höhere ist, als die der Christen, wenngleich der Unterschied eben bei weitem nicht so groß ift, als er von den Antisemiten dargestellt wird. Die Thatsache, daß auch von 100 jüdischen Kauflenten eine größere Anzahl wegen Betruges, einfachen und betrügerischen Bankerotts bestraft wird, als von 100 christlichen Kaufleuten, bleibt bestehen, und wir find die letten, welche geneigt waren, diese Thatsache verheimlichen oder vertuschen zu wollen. Denn nicht darin fann unsere Aufgabe bestehen, etwa an den Juden Alles schön und vortrefflich zu finden, sondern das allein kann unfer Zweck und Ziel sein, unberechtigte

Angriffe gegen einzelne Juden oder gegen die Juden in ihrer Gesammtheit zurückzuweisen und zu widerlegen. Auch hier kann es sich also keineswegs darum handeln, eine wirklich bestehende Thatsache zu verschleiern, sondern nur die ungerechten und falschen Uebertreibungen derselben auf ihr berechtigtes Maß zurückzuführen. Was danach noch bestehen bleibt, ist für jeden unbefangen die Dinge Betrachtenden ein Ergebniß der hiftorischen Entwickelung, d. h. der Jahrhunderte langen Unterdrückung, unter der das Judenthum in Deutschland gelebt hat. Gine Bevölkerungs= flasse, welche mehr als ein halbes Jahrtausend gesellschaft= lich und rechtlich geächtet gewesen ist, vermag die unter dieser Behandlung erwachsenen Charakterfehler eben nicht in wenigen Jahrzehnten wieder abzulegen; verlangen kann man nicht mehr, als daß dieselben, wie es thatsächlich der Fall ift, allmählich abnehmen. Es fann baber auch vom Standpunkte dieser Spezialfrage aus keine verkehrtere Magregel geben, als das Berlangen, die Juden wieder in jene Zu= stände zurückzudrängen, aus denen eben der größte Theil ihrer nachtheiligen Charaftereigenschaften mit Raturnothwendigkeit erwachsen ist. Die Forderung der Aufhebung der Emancipation der Juden würde, von ihrer rechtlichen und ethischen Ungeheuerlichkeit ganz abgesehen, auch auf diesem Gebiete nicht eine Besserung, sondern eine Berfclimmerung der Zustände zur Folge haben. Nicht badurch, daß man wegen der schlechten Juden die Gesammtheit der Juden, auch die ehrenhaften und rechtlich denkenden, von sich zurück und in das frühere Elend der Aechtung und Berachtung zurückstößt, kann man die Zustände bessern, sondern nur dadurch, daß man dem rechtlichen Juden die gebührende gesellschaftliche Achtung und Stellung gang und rudhaltslos einräumt, fann man hoffen,

auch die minderwerthigen und schlechten Juden zu rechtlichen Menschen zu machen. Das ist der tiese Sinn des köstlichen Satzes: "Nicht mitzuhassen, sondern mitzulieben sind wir da."

Daraus folgt nun aber keineswegs, daß man ben wirklichen Schäben, nachdem man sie historisch erklärt hat, nun etwa unthätig gegenüber stehen soll. Tiese wirklich vorhandenen Schäden, welche durch jene höhere Berhältnißzahl der jüdischen Kaufleute bei kaufmännischen Vergeben bezeichnet werden, müffen in der That streng und unnachsichtlich bekämpft werden. Das ist nicht etwa blos die Ansicht der Antiscmiten, sondern auch die ihrer energischen Begner, und zwar ebenso sehr der jüdischen wie der driftlichen. Ja, man darf fagen, daß diefe erzichliche Einwirkung auf die schlechten und minderwerthigen Elemente unter ben Juden von Niemandem eifriger und energischer betrieben wird, als von den rechtlichen und ehrenhaften Juden. Das ist es, was die Antisemiten grundsählich zu erwähnen — Aber gerade bei diesem redlichen Bestreben, von welchem ich in meiner jahrelangen Erfahrung die glänzendsten Proben gesehen habe, werden die Juden durch nichts mehr gehemmt als - durch den Antiscmitismus. Als dieser noch nicht bestand oder wenigstens in der Deffentlichkeit nicht ftark hervortrat, war diese Einwirkung von Juden auf Juden auf dem in Rede stehenden Spezialgebiete wie auf dem der Germanisirung im Allgemeinen in vielen Fällen erfolgreich. Sente stößt sie in beiden Sinsichten auf weit größere Schwierigkeiten. Der Jude, auf den in dieser Weise pädagoisch eingewirkt werden soll, antwortet jehr häufig: "Was nütt es mir, wenn ich noch so redlich und rechtlich bin, wenn ich mich noch so sehr bestrebe, ein guter Deutscher zu werden, die Achtung und Werthschätzung.

die ich als solcher verdiene, sinde ich bei einem großen Theile meiner Mitbürger ja doch nicht." Man unterschäße diesen moralischen Faktor ja nicht! Für jeden Menschen ist die Achtung, die er bei seinen Mitmenschen genießt, ein mächtiger Sporn zur sittlichen Selbsterziehung. Wird ihm diese Achtung, wie das von Seiten der Autisemiten gegenüber den Juden geschieht, unter allen Umständen und trotz alles sittlichen Strebens versagt, so erlahmt auch bei dem besten Menschen das sittliche Streben selbst. Das eben ist der vornehmste Grund des Ausspruches, den ich schon wiederholt gethan habe: auf diesem wie auf allen andern Gebieten unseres nationalen Lebens bessert der Antisemitismus die Zustände, die er tadelt, nicht, sondern er verschlimmert sie.

Wenn wir nun unsererseits der Wahrheit gemäß offen zugestanden haben, daß der Antheil der Juden an kaufmännischen Vergeben und Verbrechen auch nach Abzug aller antisemitischen Uebertreibungen ein größerer ist als der der Chriften, so entsteht nun die Frage: was kann hiergegen geschehen? Ift es, abgesehen von den allgemeinen Gesetzen, welche jedes derartige Vergehen bestrafen, gleichviel ob es von einem Chriften oder einem Juden begangen worden ift, möglich, speziell etwas zur Bebung der Sittlichkeitsbegriffe der Juden auf diesem Gebiete zu thun? Die Beant= wortung dieser Frage ist um so wichtiger, weil in ihr eine der Ursachen der antisemitischen Bewegung enthalten ist. Tag diese Bewegung selbst den denkbar verkehrtesten Weg eingeschlagen hat, um hier eine Besserung herbeizuführen, hoben wir schon hervor. Wenn auch den rechtlichen und durchaus anständigen Juden die ihnen gebührende Achtung versagt wird, wie das von Seiten der Antisemiten geschieht, dann fällt für den schlechten, unsoliden und unreellen Juden jeder Antrieb zur Besserung fort. Und das eben ift die

traurigste Seite an dieser ganzen traurigen Erscheinung unserer Zeit: durch die antisemitische Bewegung, welche sich statt gegen die schlechten Juden gegen alle Juden wendet, werden nicht die unlauteren Elemente derfelben getroffen, welche vielmehr durch diese Bewegung des Hasses nur in ihrem Treiben bestärkt werden; getroffen werden vielmehr in erster Linie die guten und edlen Elemente unter den Juden, welche ihre Lebensaufgabe darin feben, ihre Glaubensgenoffen zu ethisiren und zugleich zu guten Deutschen zu erziehen, wie sie selbst es sind. Dieser päda= gogische Ginfluß auf ihre Glaubensgenoffen ift ihnen gerade durch den Antisemitismus unterbunden oder doch sehr er= Ich bin in meinem Leben mit manchem ehren= werthen Juden befreundet gewesen, der gerade hierin den eigentlichen Krebsschaden der antisemitischen Bewegung erblickte.

Was aber soll geschehen? Denn geschehen muß et= was, weil hier ein wirklicher Misstand vorliegt, der noch durch eine weitere Thatsache verschärft wird, welche ihrer= seits viel zur Verbreitung antisemitischer Gesinnung in unserem Bolke beigetragen hat. Während nämlich die reellen und ehrenwerthen jüdischen Geschäftsleute ähnlich wie die Mehrzahl ihrer driftlichen Berufsgenossen stetig. ruhig, fleißig und ohne viel Auffeben zu erregen, ihrem Beruse nachgeben, pflegen grade die minder lauteren Elemente in besonders aufdringlicher Weise durch häßliche Reklamen, Schwindel-Ausverkäufe 2c. hervorzutreten, gerade so wie das bei den unlauteren Elementen unter den driftlichen Geschäftsleuten der Fall ist. Gerade dadurch hat sich aber weiter Kreise unseres Bolkes, die in solchen Dingen mehr nach oberflächlichen Eindrücken als nach sorgfältigen Beobachtungen urtheilen, die Anschauung bemächtigt, als wenn

jene aufdringlich hervortretenden Elemente des Judenthums die wirklichen Repräsentanten deffelben in seiner Gesammt= heit wären. Thatsächlich liegt die Sache nicht so, aber bei oberflächlicher Anschanung kann der Eindruck entstehen. Gehen wir dabei einmal von konkreten Verhältnissen aus. Während es z. B. in Magdeburg eine ganze Reihe hochangesehener jüdischer Geschäfte giebt, die keinerlei aufdring= liche Reklame treiben, ja nicht einmal inseriren, und die in ihrem ganzen taufmännischen Gebahren sich so achtungswerth zeigen, daß selbst antisemitischer Haß gar nicht wagt etwas Ungunftiges über sie zu berichten, giebt es daneben einige wenige jüdische Geschäfte, welche durch häßliche und schreiende Reklame, durch Veranstaltung fortwährender Ausverkäufe aus allen möglichen und unmöglichen Ursachen, namentlich sogenannter Konkurswaaren-Ausverkäufe, Aufmerksamkeit in höchst unliebsamer Weise auf sich leuken und dadurch den Antisemiten immer wieder Gelegenheit geben, über "jüdische" Unreellität 2c. zu klagen. Sieht man die antisemitischen Blätter an, so sind die Angriffs= objekte — soweit es sich nicht um einfache Verleumdungen handelt — immer wieder dieselben Geschäfte. Bringt man aber zehnmal eine ungünstige Notiz über ein einzelnes Geschäft, so kann bei dem Leser, der auf die Namen nicht fo fehr achtet, fondern nur behält, daß von "jüdischen" Geschäften die Rede ist, in der That leicht der Eindruck entstehen, als handele es sich thatsächlich um berechtigte Anklagen gegen zehn jüdische Geschäfte, während thatsächlich zehnmal daffelbe Geschäft in Frage steht. Auch von dieser Methode wird in antisemitischen Blättern ausgiebiger Gebrauch gemacht. Diese Methode ist dabei chriftlichen und jüdischen Geschäften gegenüber eine sehr verschiedene, aber ihrem Zweck nach eine sehr einheitliche. So macht z. B.

bie eine oder andere antisemitische Zeitung, um den Ansichein der Objektivität zu erwecken, hier und da auch christliche Geschäfte namhaft, welche dieselben häßlichen Mittel anwenden wie die jüdischen. Aber während man sich bei den christlichen Geschäften meist mit einer einmaligen kürzeren Notiz begnügt, werden die (oft berechtigten) Anklagen gegen einzelne jüdische Geschäfte oft wiederholt und mit großer, oft pikant zugestutzter Aussührlichkeit behandelt. Auch dadurch wird der Eindruck verstärkt, als wenn die Zahl unsolider jüdischer Geschäfte eine ganz unverhältniß= mäßig größere wäre als die der christlichen.

Aber auch abgeschen von solchen Fehlern in der methobischen Behandlung statistischer Zahlen und in der Berichterstattung über einzelne Vorfälle wird von den Antisemiten
in dieser Richtung oft furchtbar und frevelhaft gesündigt,
und zwar auf eine Beise, die man nicht wohl anders als
mit dem Namen bewußter Lüge bezeichnen kann. Und
biese Unwahrhaftigseit, die gleichsam zu einem systematisch
verwandten Hismittel antisemitischer Beweissührung geworden ist, ruft bei jedem unbefangenen Vaterlandsfreunde
in besonders hohem Grade den Eindruck hervor, daß der
Antisemitismus ein schwerer Krebsschaden ist, der unsere
Volksseele vergistet.

Es kann nun nicht unsere Aufgabe sein, diese antissemitische Verlogenheit in ihren widerwärtigen Einzelheiten zur Darstellung zu bringen. Jeder, der der antisemitischen Bewegung jemals näher getreten ist, wird Beispiele in Massen kennen gelernt haben. Und das Charafteristische an dieser Unwahrhaftigkeit ist die Konsequenz und Zähigsteit, mit welcher eine antisemitische Lüge festgehalten wird, auch wenn sie mit völlig authentischem Material als solche nachgewiesen ist. Beweise hierfür erbringt sast jede Nummer

der von dem Berein zur Abwehr des Antisemitismus heraus= gegebenen "Mittheilungen", auf die daher im Allgemeinen hier verwiesen werden kann. Zur charakteristischen Ilustration will ich hier nur einen einzelnen Fall eingehender besprechen, der als typisch für die Art antisemitischer Berdrehung der statistischen Wahrheit bezeichnet werden kann.

Dieser Fall trug sich in einer Bersammlung zu, welche der Innungs=Obermeister, Herr Schumann, am 25. April 1895 in Magdeburg abhielt.

Herr Schumann verkündigte da mit hohem Pathos eine große, für jeden mit diesen Fragen minder Bewanderten in der That höchst frappirende Reihe von Zahlen, welche die ungeheure Anhäufung von Reichthümern in jüdischen Händen, die ungleiche Einkommens= und Berufsvertheilung zwischen Juden und Christen veranschaulichen sollten. Der Redner hegte dabei offenbar selbst die Besorgniß, daß die von ihm angeführten Zahlen den urtheilsfähigen Zuhörern doch ein wenig zu unglaublich erscheinen würden. Er fügte deshalb hinzu: um jeden Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Angaben zu beseitigen, theile er mit, daß dieselben den statistischen Beröffentlichungen der Stadt Berlin entsnommen seien, die doch gewiß über jeden Berdacht der Judenseindschaft erhaben seien.

Trozdem und troz der energischen Betheuerungen des Herrn Vortragenden wußte ich, obwohl ich auf derartige statistische Mittheilungen in keiner Weise vorbereitet war, doch von vornherein, daß diese Zahlenangaben falsch sein mußten. Ich machte mir daher die erforderlichen Notizen, die dann aber dadurch überflüssig wurden, daß die Antissemiten selbst in der Nr. 98 der "Magdeburger Volkserundschau" vom 27. April die Freundlichkeit hatten, die wirkungsvollen Zahlen des Herrn Vortragenden sestzu-

Ich habe nun diese Zahlenangaben an der Hand nageln. der statistischen Veröffentlichungen der Stadt Berlin gepriift. In Betracht kommt von dem im Jahre 1893 ver= öffentlichten ersten Sefte: "Die Bevölkerungs= und Wohnungs= Aufnahme vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Berlin. Im Auftrage der Städtischen Deputation für Statistik, bearbeitet von R. Böckh", die auf S. 92-97 veröffentlichte Tabelle XVI. Diese Brüfung ergab nun die vollste Berechtigung meiner Zweifel gegenüber den Zahlenangaben des antisemitischen Agitators in einem solchen Maße, daß bei dem Gewährsmann des Herrn Schumann — denn Herr Schumann felbst wird wohl die betreffenden sehr schwer herzustellenden Zusammenstellungen nicht gemacht haben entweder völlige Unkenntniß in der Benutung statistischer Tabellen oder absichtliche Entstellung und Kälschung der Thatsachen vorliegen muß.

Sehen wir uns, um uns dies klar zu machen, die von Herrn Schumann mitgetheilten Zahlen einmal näher an und vergleichen wir sie mit der citirten offiziellen Publikation der Stadt Berlin. Herr Schumann hat nach der zutreffenden Wiedergabe der antisemitischen "Wagdeburger Volksrundschau" gesagt: "Von 1900 Rentnern sind 7000 Juden, von 87000 Handelsbetrieben gar 42000 jüdische, das mache 48% aus, nach dem Prozentsaße der Bevölkerung dürften es nur 4350 sein."

Beginnen wir mit der zweiten, die Handelsbetriebe betreffenden Angabe. Für jeden mit den technischen Außdrücken Bertrauten kann dieselbe nur bedeuten sollen, daß es in Berlin 87000 selbständige Handelsbetriebe giebt, und daß davon 42000 in jüdischen Händen sind. Sehen wir uns nun die offiziellen Beröffentlichungen der Berliner Statistik an, auf welche sich Herr Schumann berief. Die=

selben unterscheiden zunächst ganz korrekt zwischen den im Handelsgewerbe selbstthätig beschäftigten Personen (wobei wir von der Unterabtheilung in Arbeitgeber, Selbstständige und Abhängige, zunächst absehen) und deren Angehörigen. Für diese beiden Kategorien sind besondere Tabellen aufgestellt; eine dritte zieht dann die Summe aus den ersten beiden, d. h. sie sührt die im Handelsgewerbe beschäftigte Bevölkerung einschließlich der Frauen und Kinder d. h. der nicht selbstthätigen Personen an.

Es liegt unn auf der Hand, daß man für die Berechnung der Handelsbetriebe die zweite und dritte Tabelle gar nicht, sondern nur die erste Tabelle heran= ziehen darf. Auch diese trifft noch bei Weitem nicht das Wesen der Sache, sondern sie rechnet alle Abhängigen, d. h. Kommis, Lehrlinge 2c. mit, so daß wir hier also auch nicht die Bahl der felbstständigen Sandelsbetriebe, sondern die aller im Handelsgewerbe Beschäftigten d. h. Selbstthätigen haben. Aber sehen wir davon einmal völlig ab und nehmen wir an, Herr Schumann habe die Zahl der im Handelsbetriebe Beschäftigten mit der der Handels= betriebe verwechselt. Das muß wohl in der That der Fall sein; benn wirklich beträgt die in dieser Tabelle (S. 92-93) angegebene Gesammtzahl aller im Handelsgewerbe selbst= thätigen Personen die von Herrn Schumann angegebene Bahl (genau 87377). Nun sollte man also erwarten, daß in derselben Tabelle die Bahl der im Handelsgewerbe selbst= thätigen Juden, wie Herr Schumann angiebt, 42 000 rund betragen müsse. Sehen wir aber zu, so weist die Tabelle nicht 42 000, sondern 19293 Juden, also weit weniger als die Sälfte der von Herrn Schumann angegebenen Zahl Wie ist nun dieser "Irrthum" entstanden? Rathsels Lösung liegt in der dritten S. 96-97 abgedruckten Tabelle. Man sollte es nicht für möglich halten, herr Schumann ober sein Gewährsmann aber es ist so. entnimmt die erste Bahl, die Bahl aller Sandelsbetriebe. der ersten Tabelle, welche nur die im Handelsgewerbe beschäftigten Bersonen selbst umfaßt, die Rahl der jüdischen Betriebe aber der dritten Tabelle, welche die im Handels= gewerbe Beschäftigten einschließlich ihrer Familien, Rinder 2c. enthält. Diese beträgt in der That rund 42000, genau 41483 Personen, aber diefer jüdischen Bahl steht nicht die Gesammtzahl 87000, sondern die Gesammtzahl 184088 gegenüber!! Man sieht, ein Frrthum oder Versehen ist hier völlig ausgeschlossen. Der Gewährs= mann des Herrn Schumann hat die Rectheit, die Gefammtzahl der im Handelsgewerbe wirklich thätigen Personen mit Ausschluß ihrer Angehörigen der Zahl der im Handelsgewerbe beschäftigten Juden einschließlich ihrer Angehörigen gegenüberzustellen und dadurch den Prozent= sat der Juden im Handelsgewerbe mehr als zu verdoppeln. Ein Berfehen ift völlig unmöglich; denn er entnimmt die cine Bahl einer auf S. 92-93 abgedruckten, die andere einer auf S. 96-97 abgedruckten Tabelle. Statt ent= weder die Zahl von 42 000 Juden der Gesammtzahl von 184088 oder die Zahl 19293 Juden der Gesammtzahl von 87377 gegenüberzustellen, stellt er die niedrigere Gesammtzahl der einen der höheren Zahl der Juden in der andern Tabelle gegenüber. Wenn das nicht grobe Fälschung der urkundlichen Thatsachen ist, so weiß ich nicht, welche Handlungsweise man so nennen soll.

Aber ist das gleich Unsinn, hat es doch Methode. Denn nach ganz demselben System, wenn man solchen Betrug ein System nennen kann, verfährt der Gewährsmann des Herrn Schumann bei der andern, die Rentiers hetreffenden Angabe. Er fagt hier nach der zutreffenden Angabe der "Wagdeburger Volksrundschau": "Von 19000 Rentnern find 7000 Juden." Die Tabelle ergiebt wiederum, daß Berlin zwar 19046 Rentner, aber darunter nicht 7000 Juden, sondern genau die Hälfte, nämlich 3500 hat. Die Zahl 7000 (genau 6906) ist wieder der dritten Tabelle entnommen, in welcher die Rentner mit ihren Angehörigen aufgezählt sind und der dann nicht eine Gesammtzahl von 19000, sondern von 36248 gegenübersteht.

Man sieht, herr Schumann, dem ich, wie gesagt, einen solchen groben Betrug in keiner Beise zutraue, ist hier ebenso wie die über seinen Vortrag ganz richtig referirende "Magdeburger Boltsrundschau", das Opfer einer plumpen und bewußten Fälschung geworden, die uns sehr wohl zu dem von uns gethanen Ausspruch berechtigt, daß von Seiten der Antisemiten mit der Wissenschaft der Statistik ein geradezu unerhörter Migbrauch getrieben wird. Im vorliegenden Falle ift, ähnlich wie wir das früher (oben S. 92ff.) für ihre statistischen Angaben über die kaufmännischen Verbrechen und Vergeben nachgewiesen haben, die Fälschung derart, daß die zu Ungunsten der Juden sprechenden Zahlen mehr als verdoppelt werden. wir da nicht in der That Recht, wenn wir behaupten, daß durch eine so leichtfertige, der wissenschaftlichen Wahrheit schroff ins Gesicht schlagende Verdrehung der Thatsachen unsere Volksseele vergiftet und verwirrt werden muß? Denn die Leute, die solche Berdrehungen mit anhören, bleiben natürlich unter dem Eindrucke der ihnen mitge= theilten, in der That unerhörten Zahlen, die nur eben auf einer groben Fälschung beruhen. Gegen eine solche Bergiftung des politischen Lebens und eine solche Berdrehung der wissenschaftlichen Wahrheit muß in der That

im Namen der Wissenschaft energisch Protest erhoben werden.

Rehren wir nun zurück zu unserer Frage, von der wir bei den vorstehenden Erörterungen ausgegangen sind. Sie bleibt auch dann noch offen, nachdem wir die unerhörten antisemitischen Verdrehungen und Entstellungen der Wahrheit nachgewiesen haben. Denn wir haben offen und rückhaltloß zugegeben, daß auch nach Abstreichung der unsgeheuerlichen Uebertreibungen der Antisemiten gewisse, von uns näher bezeichnete Mißstände innerhalb eines Theiles der deutschen Juden bestehen bleiben.

Wir untersuchen daher jetzt weiter die praktisch sehr wichtige Frage: Was kann gegen die unlauteren Elemente unter den jüdischen Kausseuten geschehen? Von wem muß die pädagogische Einwirkung, die hier in der That dringend nothwendig ist, ausgehen und wie muß sie sich gestalten? Eine befriedigende Lösung dieser Frage würde mit einer Lösung der "Judenfrage", soweit eine solche überhaupt thatsächlich besteht, identisch sein.

### Fünftes Rapitel.

## Mittel zur Abhilfe wirklich vorhandener Schäden.

Bunächst ift es ja ohne Zweifel klar, daß, um eine Hebung der sittlichen Haltung gewiffer Clemente des judischen Kaufmannsstandes herbeizuführen, der padagogische Einfluß ehrenwerther und gebildeter Juden auf ihre minder= werthigen Glaubensgenoffen nicht entbehrt werden kann. Mag derselbe durch den Antisemitismus noch so sehr erschwert und gehemmt werden: es ift und bleibt Pflicht aller ehrenwerthen Juden, in ihrer Thätigkeit nach dieser Richtung nicht zu Thatsächlich sind auf diesem Wege nach meiner Erfahrung in vielen Fällen schon recht bemerkenswerthe Erfolge erzielt worden. Dieser padagogische Ginfluß kann in doppelter Beise ausgeübt werden: positiv und negativ. Positiv, indem auf diejenigen, welche sich eines nicht reellen ober gar schwindelhaften Verhaltens schuldig machen, durch Ermahnungen von Seiten ihrer Glaubensgenossen, namentlich folder in autoritativen Stellungen, wie der Rabbiner, eingewirft wird. Wie viel doch immerhin, wenn auch direkte gesetliche Machtmittel den jüdischen Geistlichen nicht zur Verfügung stehen, auf diesem Wege erreicht werden kann, dafür habe ich in der unermüdlichen Thätigkeit eines mir befreundeten Rabbiners in Seffen, der in diefer Rich=

tung mit uns Christen zusammenwirkte, erfreuliche Proben Derfelbe erließ förmliche, von sittlichem und religiösem Ernst getragene Rundschreiben an seine Glaubens= genossen, in welchen er sie eindringlich ermahnte, auf die Abftellung gewisser Mißstände und schlechter Gewohnheiten hinzu= wirken, und die Wirkung, die das hervorbrachte, war unverkennbar. Hilft diese positive Einwirkung bei einzelnen dieser unreellen Elemente nicht, so muß die negative an ihre Stelle treten, d. h. ber unreelle Jude muß von seinen eigenen Glaubensgenossen geschäftlich wie gesellschaftlich, wenn wir so sagen dürfen, geächtet werden. Damit wird zualeich auch wirksam dem Vorwurfe der Antisemiten von der Solidarität aller Juden entgegenarbeitet. fächlich eristirt diese Solidarität nicht oder doch bei weitem nicht in dem Make, als von den Antisemiten behauptet wird, und was davon existirt, ist in erster Linie gerade burch die gemeinsame vom Antisemitismus drohende Ge= fahr hervorgerufen worden. Mit diesen Resten der Soli= darität muß unter allen Umständen so schnell und gründlich wie möglich aufgeräumt werden. Der anständige und ehrenwerthe Jude muß jede Gemeinschaft mit seinem un= lauteren Glaubensgenoffen unbedingt meiden und das auch klar und deutlich zum Ausdruck bringen, der unlautere Jude muß mit aller Bestimmtheit wissen, daß er bei seinen Glaubensgenossen nicht nur keinen Rückhalt, sondern energische Abweisung zu gewärtigen hat, wenn er seine fittlichen Grundfate und fein sittliches Berhalten nicht ändert.

Das sind ja nun gewiß selbstverständliche Dinge, und im Großen und Ganzen geschieht das auch jetzt schon; der ehrenwerthe Jude muß ja schon aus eigenem Interesse su handeln. Denn niemand wird durch das unlautere Ver-

halten einzelner Glaubensgenossen so schwer getrossen, als eben er, weil jede unlautere Handlung eines einzelnen Juden der Gesammtheit der Juden in die Schuhe geschoben wird. Aber die Energie, mit der die Juden diese unlauteren Elemente von sich abweisen, muß eine noch größere und allgemeinere werden. Gerade dadurch kann in der That eine heilsame Wirskung erzielt werden. Auch hierfür stehen mir Beispiele zu Gebote, deren eines vielleicht hier angeführt werden darf weil es zugleich beweist, wie diese Thätigkeit der Juden durch nichts mehr erschwert wird, als durch die Antisemiten, deren Thaten in dieser Beziehung so selten mit ihren Worten übereinstimmen.

In Marburg hatte ein jüdischer Kaufmann (Name steht zu Diensten) schon zweimal Bankerott gemacht, und zwar nicht gerade unter sehr chrenvollen Begleitumständen. Die Folge war, daß er von allen seinen Glaubensgenoffen selbst am dritten Ortc, im Wirthshause, gemieden wurde. In der That machte das großen und tiefen Eindruck auf ihn, und er schien sich endlich Mühr zu geben, sich nun anständig durch's Leben zu bringen. Da plötlich machte er sein Geschäft (zum britten Male!) wieder auf, und zwar mit einem ziemlich großen Waarenlager. ein gefundener Sandel für die Antisemiten, die nicht müde wurden, mir diesen Fall in jeder Bersammlung als abschreckendes Beispiel vorzuhalten. Natürlich war auch mir, war vor allen Dingen den sehr ehrenwerthen Juden, mit benen ich verkehrte, die Sache sehr unangenehm und auch Wir glaubten genau zu wissen, daß der unerklärlich. betreffende judische Kaufmann von keinem seiner Glaubensgenoffen das Geld zur Wiedereröffnung des Geschäftes erhalten hatte, und wußten auch, daß er felbst nicht die genügenden Geldmittel bazu in der Hand hatte. Deswegen

beschlossen wir, der Sache auf den Grund zu gehen. Resultat unserer Nachforschung war in der That ein höchst Wir erfuhren nämlich mit aller nur eigenthümliches. möglichen, durch Vorlage der betreffenden Papiere erhärteten Bestimmtheit, daß der jüdische wiederholte Bankerotteur bas Gelb zur Wiebereröffnung bes Geschäftes von einem sehr stark antisemitisch angehauchten driftlichen Geschäfts= manne (Name steht ebenfalls zu Diensten) erhalten hatte, und zwar in der Form, daß alle Fakturen der Lieferanten nicht auf den Namen des judischen Geschäftsinhabers, son= bern auf den des chriftlichen Gelddarleihers, der also der thatfächliche Eigenthümer war, ausgestellt waren. Wer war nun hier der "Jude"? In diesem Falle war also ber energisch versuchte padagogische Einfluß der Juden auf einen unreellen Glaubensgenossen burch bas Eingreifen eines sehr klugen und vorsichtigen antisemitischen Christen ber übrigens auch in seinen übrigen Geldgeschäften mehr als vorsichtig zu Werke ging — vereitelt worden. ihm waren die "echt judischen" Geschäftspraktiken mit bewundernswerther Geschicklichkeit gehandhabt worden.

In anderen Fällen aber hat sich das System der gesellschaftlichen Aechtung eines unreellen Juden durch seine Glaubensgenossen als sehr wirksam erwiesen, und jedenfalls ist dies der einzige Weg, auf dem, wenn er energisch und systematisch beschritten wird, die Juden selbst zur Lösung der Judenfrage d. h. zur Mattsehung des Antisemitismus erheblich beitragen können.

Kann nun die pädagogische Einwirkung von Juden auf Juden, der wir für die Beseitigung der wirklich vorshandenen Schäden und Mißstände eine nicht unerhebliche Bedeutung beimessen zu müssen glauben, durch eine ähnsliche Sinwirkung von christlicher Seite unterstützt und vers

stärkt werden? Diese Frage kann, soweit es sich um nicht antisemitische Christen handelt, unbedenklich bejaht werden. Für die Antisemiten freilich — und das ist das Tragi= komische der ganzen Bewegung — ist eine solche Gin= wirkung völlig ausgeschlossen. Die antisemitischen Betereien beffern die schlechten Elemente unter den Inden nicht nur nicht, sondern sie machen sie nur verstockter und verbitterter und verschlimmern dadurch die Schäden, welche sie abstellen wollen. Dagegen ist es einem Christen, der deut= lich gezeigt hat, daß er die allgemeinen Vorurtheile gegen das gesammte Judenthum nicht theilt, durchaus möglich, Einfluß auch auf die minderwerthigen, ja schlechten Elemente des Judenthums zu gewinnen. Ich glaube sagen zu dürfen daß ich auf diesem Gebiete in Hessen und auch in Magdeburg nicht selten recht erfreuliche Erfolge erzielt habe. Natürlich muß wie bei den ehrenwerthen Juden so auch bei den nichtantisemitischen Christen gründlich mit der Scheu aufgeräumt werden, judische Schlechtigkeiten beim rechten Ramen zu nennen. Im Gegentheil ist es Aufgabe der nichtantisemitischen Christen — und ich selbst habe dies stets als eins der Ziele meines Kampfes gegen den Antisemitismus betrachtet - mit derselben Energie gegen jubische Schlechtigkeiten wie gegen unberechtigte antiscmitische Angriffe vorzugehen.

Natürlich können aber weder durch jüdische noch durch christliche pädagogische Einwirkung alle von jüdischer Seite begangenen Schlechtigkeiten und unehrenhaften Handlungen verhütet oder wieder gut gemacht werden, gerade so wenig, wie das trot aller fortschreitenden Kultur bei den von christlicher Seite begangenen Vergehen und Verdrechen bisseher möglich gewesen ist. Leider hat es sich ja bekanntlich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung stets mit voller

Rlarheit herausgestellt, daß auch eine noch so sehr gesteigerte materielle und geistige Kultur nicht nothwendig eine Sebung der Sittlichkeit zur Folge haben muß. weis dafür find die nur allzusehr gefüllten Gefängnisse und Buchthäuser unserer Zeit. Die Antisemiten würden unbefangener Selbstprüfung und nach Ablegung ihres pharisäerhaften Hochmuthes in ihren eigenen Reihen Beweise genug für diesen traurigen Sat finden können. Leider ist eine Statistik der Vergeben und Verbrechen nach der politischen Stellung der Thäter, die man ja ebensogut als das Glaubensbetenntniß zum Maßstabe nehmen könnte. unmöglich, so daß nicht mit voller Sicherheit gefagt werden fann, einen wie großen Prozentsatz der Berbrecher speziell die Antisemiten stellen; souft könnte sich möglicher Weise zum großen Schrecken derfelben herausstellen, daß die Antisemiten eine noch größere Prozentzahl von Verbrechern aufzuweisen haben, als die von ihnen so viel geschmähten Ebensowenia nun wie wir und heftig angegriffenen Juden. die von einzelnen Antisemiten begangenen Verbrechen und Bergehen, deren gerade in letter Zeit eine ganze beträcht= liche Bahl ans Licht der Deffentlichkeit getreten ift, der Gesammtheit der Antisemiten zur Last legen, ebenso bestimmt muffen wir vom Standpunkt sittlicher Gerechtigkeit aus auch verlangen, daß die Antisemiten es endlich aufgeben, für jede von einem einzelnen Juden begangene schlechte Sandlung das gesammte Judenthum verantwortlich zu machen.

Schließlich wird man zur Verhütung bezw. Bestrafung von Schlechtigkeiten, gleichviel von wem sie besgangen werden, doch immer wieder zu der einen wirkslichen Hilfen, zu der des Gesetzes greisen müssen, und deswegen ist es auch mit Bezug auf die kaufmännischen Versgehen und Verbrechen, deren ebensogut von antisemitischer

wie von jüdischer Seite eine beträchtliche Anzahl begangen wird, der einzig richtige Weg, da wo schwere Schäden sich berausstellen, ein allgemeines Gesetz zu erlassen, welches alle Uebelthäter, seien es Christen oder Juden, Antisemiten oder Nichtantisemiten, in gleicher Weise trifft. fann dem Gerechtigkeits= und Billigkeitsgefühl des Bolkes wirklich Genüge geschehen. Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachten wir jum Beispiel den neuen Gesetzentwurf gegen den unlauteren Wettbewerb, in diesem Falle einmal in Uebereinstimmung mit den Antisemiten, als eine durchaus erfreuliche Erscheinung, so fehr wir auch gegen einzelne Bestimmungen des Gesetzes Bedenken begen, weil fie in Folge der Dehnbarkeit ihrer Fassung nicht nur den unlauteren. sondern auch den unbequemen Wettbewerb treffen würden. Vor Allem aber muß auch hier wieder mit Nachdruck barauf hingewiesen werden, daß weder der Ursprung noch der Wortlaut und Inhalt des Gesetzes einen irgendwie antisemitischen Charafter trägt. Unter benen, welche ihn befürworten, ift die große Mehrheit nicht antisemitisch gesinnt, und das ist ein Glück: denn sonst würde der Gesetzentwurf nicht die mindefte Aussicht haben, im Parlament angenommen zu Die Bestimmungen des Gesetzes aber sind gang allgemein gehalten und können natürlich eventuell ebenso= gut einen Antisemiten wie einen Juden treffen. Immerhin darf und foll unbefangen anerkannt werden, daß die Antisemiten mit Gifer für ben Entwurf eingetreten find und so zur Hebung eines allgemein empfundenen schweren Mißstandes an ihrem Theile beigetragen haben Wollen sie solche allgemeine Wege zur Abstellung wirthschaftlicher Schäden weiter wandeln, so werden fie in vielen Fällen bei mir Unterstützung finden. Ebenso entschieden aber werden fie mich immer zum Gegner haben, wenn fie be=

haupten wollen, daß diese wirklich vorhandenen Schäben in erster Linie oder gar ausschließlich der Schuld der Gesammtheit unserer jüdischen Mitbürger beizumessen seien. Das trifft ebenso wie für die kaufmännischen so auch für die Verhältnisse des Handwerkerstandes zu, mit denen wir uns in diesem Zusammenhange noch einige Augenblicke beschäftigen müssen.

Ueber die sozialpolitische Stellung der Antisemiten zur Handwerkerfrage habe ich mich schon früher (oben S. 64ff.) eingehend geäußert und nachgewiesen, daß die Haltung der Antisemiten in dieser Frage keine originelle ist, vielmehr sich durchaus im Fahrwasser der reaktionär= zünftlerischen Bestrebungen bewegt. Wit dem Untisemitismus als solchem haben diese Anschauungen nichts zu thun, wohl aber tritt derselbe deutlich in den Behauptungen hervor. welche die Antisemiten über die Stellung der Juden gegen= über dem Handwerk aufstellen. Auch hier bewahrheitet fich wieder, daß die Antisemiten wirklich vorhandene That= sachen dadurch entstellen, daß fie sie entweder falsch bezw. gar nicht erklären, oder ins Ungemessene übertreiben. Un= zweifelhaft richtig ift ca, daß von den nichtjüdischen Deutschen ein erheblich größerer Prozentsat sich dem Sandwerkerberufe widmet, als von den judischen. Wenn aber die Antisemiten daran die Behauptung knüpfen, daß die Juden von jeher in Folge ihrer Raceneigenthümlichkeit stets eine Abneigung gegen förperlich produktive Arbeit gehabt hätten, so ist das entschieden unrichtig, wie schon ein flüchtiger Blick in das alte Testament und wie auch ein Bergleich mit benjenigen Ländern, in denen den Juden seit längerer Zeit der Handwerkerberuf gestattet ift, beweist; die falsche Erklärung der richtigen Thatsache liegt also darin, daß die Antisemiten verfäumen, auf die eigentliche Ursache hinzuweisen, aus der

Anzahl gabe, infolge ihrer unleugbaren Intelligenz und ihres ebenso unleugbaren Fleißes am Ende recht unbequeme Konkurrenten werden könnten? Weniastens sind derartige Alagen aus denjenigen Ländern, in denen die Juden sich zahlreich dem Sandwerk widmen, nicht vereinzelt, sondern in großer Zahl laut geworden. Das ift aber der verhängnifvolle Zirkel, in welchem fich der Antisemitismus Er selbst ift es, der die Beilung der überall bewegt. wirklich vorhandenen Schäden, die er aufdeckt und verurtheilt, unmöglich macht. Der Jude wird eben in jedem Falle verurtheilt. Betreibt er den Handel, den man ihm Jahrhunderte lang als einzige Beschäftigung offen gelaffen hat, so ist er der Schacherjude, widmet er sich, wie er das in hervorragender Weise gethan hat, den idealen geistigen Berufen des Arztes, Lehrers und Richters, so schreien die Antisemiten: "Wir wollen keine judischen Richter und Lehrer haben." Erwirbt der Jude ein Landgut, um cs selbst zu bewirthschaften, so ruft man Ach und Weh über die Berjudung der Grundbefiger, will er fich dem Handwerk widmen, so wird er abgewiesen und zurückgestoßen. "Thut nichts, der Jude wird verbrannt" ist der ewige Refrain dieses traurigen Liedes, der eine Besserung der Zustände und eine Lösung der Judenfrage unmöglich macht und angenblicklich die Antisemitenfrage zu einer viel brennenderen gestaltet hat, als die Judenfrage.

### Sechstes Rapitel.

## mückblick. Schluß.

Wir glauben in unseren bisherigen Erörterungen zweierlei bewiesen zu haben:

- 1) daß die allgemeinen sozialpolitischen Anschauungen der Antisemiten keineswegs neu und originell sind, sondern sich in allen wesentlichen Punkten mit den reaktionärzünftlerischen Bestrebungen decken, in den wenigen Punkten aber, in denen sie wirklich zutreffend sind, dem Programm des Liberalismus entlehnt sind;
- 2) daß die speziell gegen das Judenthum gerichteten Behauptungen der Antisemiten theils entstellt, theils maßlos übertrieben sind.

Wie kommt es nun, daß trozdem die Antisemiten ohne alle Frage bei weiteren Kreisen unseres Bolkes wenigsstens vorübergehend großen Anklang sinden? Zum großen Theil liegt das an der Gesammtlage unserer wirthschaftlichen Verhältnisse, die in der That ja vielen produktiven Kreisen unseres Volkes mannigsachen Anlaß zur Unzufriedenheit bieten. Der Antisemitismus ist also nicht als ein Heilmittel unserer sozialen Schäden, sondern als ein Symptom derselben anzusehen. Diezenigen Kreise unseres Volkes, welche mit den gegenwärtigen Zuständen in hohem Maaße unzusehen, soder durch ihre nationale Gesinnung oder

sonstige Triebfedern mannigfacher Art abgehalten werden, fich der internationalen Bartei der systematischen Unzufriedenheit, d. h. der Sozialdemokratie anzuschließen, suchen und finden in der antisemitischen Bewegung einen Ableiter für ihre soziale Unzufriedenheit und in dem Judenthum ben dazu erforderlichen Brügeljungen. Innerhalb des Anti= femitismus darf man eben auch nach Berzenslust auf alle bestehenden Einrichtungen und Zustände schimpfen, die leitenden Perfönlichkeiten unseres Staates bis zu den höchsten hinauf als schlecht, weil verjudet, hinstellen, ohne darum in den gefährlichen Verdacht zu gerathen, ein Revolutionär Im Gegentheil, nachdem man in stundenlangen au fein. Reden ungefähr alles, was im deutschen Reiche geschieht und besteht, als verjudet und schlecht hingestellt, spielt man fich am Schlusse der Versammlung durch das Absingen des altehrwürdigen, von den Antisemiten schnöde zu Partei= zweden migbrauchten Liedes: "Deutschland, Deutschland über Alles" als guten Patrioten auf und geht befriedigt nach Hause. Gelengnet soll dabei nicht werden, daß das Alles von Seiten vieler Mitläufer des Antisemitismus in gutem Glauben gethan und für wirklich national und patriotisch gehalten wird. Die guten Leutchen vergessen dabei, wenn sie jenes schöne Lied singen, daß daffelbe in früheren Zeiten, als es noch nicht so beguem war, mit nationaler Gefinnung zu prunken wie heute, von ganz anderen Leuten gesungen worden ist, die Freiheit und Leben auf's Spiel setten, um vom einigen deutschen Bater= land singen und für deffen Einigung wirken zu können. Damals, als man vom Antisemitismus noch nichts wußte, als es aber noch für Hochverrath galt, von einem einigen beutschen Baterlande zu reden, war jenes Lied der Schlacht= ruf gerade jener Liberalen, in beren Schmähung und Berketerung die Antisemiten sich nie genug thun können. Freilich ist es jett leichter als damals "Deutschland, Deutschland über Alles" zu fingen und mit recht lauter Rehle und recht weit aufgeriffenem Munde seine nationale Befinnung zu betheuern, aber vergessen sollten die Berren nicht, daß es für das Wohl des Vaterlandes nicht darauf ankommt, recht laut mit seiner nationalen Gefinnung zu prahlen, sondern daß es auf den konkreten Inhalt dieser Gesinnung und auf deren praktische Bethätigung ankommt. Und da find wir eben, nicht obwohl, sondern weil wir fehr energisch für eine weise und umfassende Sozialreform eintreten, der Meinung, daß die antisemitische Agitation in ihrer Wirkung auf unser Volk nichts weniger als National ist es, in unserer ernsten und von national ist. den schwierigsten Problemen erfüllten Zeit alle wahrhaft staatserhaltenden Kräfte zu einigen und nicht durch einen neuen Zankapfel, den man zwischen sie wirft, zu zerreißen und zersplittern. Wenn es unserm Groffapitalismus in vielen seiner christlichen wie jüdischen Vertreter noch an dem rechten Verständniß für die große soziale Aufgabe unserer Zeit und an der Einsicht von der Nothwendigkeit umfassender Reformen fehlt, so ist es doppelt nothwendig. daß alle diejenigen, welche von der Nothwendigkeit solcher Reformen überzeugt sind, zusammenarbeiten, um deren Durchführung zu ermöglichen. Gerade das aber verhindert der Antisemitismus, indem er in die einer sozialen Reform geneigten Kreise unseres Volkes einen Reil hineintreibt, der ein energisches Zusammenarbeiten schlechterdings unmöglich Ich weiß sehr wohl, daß ich in mancher Einzel= frage nicht nur, sondern in der gesammten sozialreformerischen Tendenz mit manchem Antisemiten übereinstimme und sehr oft in der Lage sein würde, einen Leitartikel

einer antisemitischen Zeitung, wie z. B. der "Magdeburger Volksrundschau" (jest "Sachsenschau"), sofern er nicht antisemitisch gefärbt ift, gang und voll zu unterschreiben; und so wie mir gehts hunderten und tausenden überzeugt liberalen Männern. Aber diese eine, die Judenfrage, scheidet uns durch eine unüberbrückbare Kluft, eben weil wir den Antisemitismus vom sittlichen Standpunkte aus verwerfen und deshalb in seiner Wirkung trot seiner nationalen Allüren für anti=national halten, weil er die Nationalitäts= frage mit der Racenfrage verwechselt und dadurch einen unheilbaren Zwiespalt in unser Volk gebracht hat. wir das in vielen Einzelfragen hervorgehoben haben, so gilt es auch von der sozialen Reform überhaupt, daß der Antiscmitismus thatsächlich das, was er herbeizuführen bestrebt ist, nur hemmt und hindert. Gerade von diesem Gefichtspunkte aus bedauere ich das Ueberhandnehmen der antisemitischen Strömung in gang besonders hohem Grade, weil ich sehe und weiß, daß dadurch nicht allein die sozial= reformerisch gesinnten christlichen Deutschen in sich ver= uneinigt und gespalten werden, sondern auch ein Zusammenwirken mit den keineswegs in geringer vorhandenen ernstlich und ehrlich sozialreformerisch sinnten Juden unmöglich gemacht wird. Der tertius gaudens bei diesem Streit zwischen antisemitischen und' nichtantisemitischen Sozial=Reformern ift Niemand anders als der Großkapitalismus. Von den rein gesellschaft= lichen Schäden, welche die antisemitischen Hetereien zur Folge gehabt haben, indem sie enge Freundschaftsbündnisse zerrissen und gerade die besten Elemente Judenthums veranlaßt haben, sich von dem öffentlichen Leben mehr oder weniger zurückzuziehen, sehe ich dabei völlig ab. Die rein politischen Schäben sind schon traurig

genug und würden mich an der Zukunft der von mir als unbedingt nothwendig erkannten sozialen Reformarbeit ver= zweifeln laffen, wenn ich nicht in unverbefferlichem Optimismus die feste Zuversicht hegte, daß der Antisemitismus nur ein vorübergehendes Rrankheitssymptom ift, das der allmählich gesundende soziale Körper unseres Volkes über kurz ober lang wie einen fremden Tropfen aus seinem Blute wieder ausscheiden wird. Wir haben schon wiederholt solche antisemitische Erkrankungen durchgemacht, und nach kurzer Beit haben sich die Besten unseres Bolkes geschämt, wenn sie sich von diesem Krankheitsstoffe haben austecken lassen. So wird's, so Gott will, auch diesmal werden, und ich hoffe, daß die Ernüchterung, welche dem antisemitischen Rausche in Form eines Kapenjammers unfehlbar folgen wird, eine dauernde fein und zur Befundheit unseres sozialen Körpers erheblich beitragen wird.

Bur schnellen Berbeiführung dieser Beilung können aber auch unsere jüdischen Mitbürger, wie ich bereits hervor= hob, erheblich beitragen, indem sie die unreellen und protigen Elemente unter ihren Glaubensgenossen noch nachdrücklicher als bisher bekämpfen und isoliren und dadurch in die ihnen gebührende inferiore Stellung zurückbrängen. Wir Chriften aber können an diesem sozialen Beilungsprozesse, der mit der Verföhnung der deutschen Juden mit den deutschen Christen enden wird und muß, am erfolgreichsten hinwirken, wenn wir gegenüber den antisemitischen Entstellungen und Uebertreibungen immer wieder auf eine Reihe einfacher Thatsachen hinweisen, die zwar so einfach sind, daß man sie trivial zu nennen versucht sein könnte, die aber in dem leidenschaftlichen Toben des Kampfes immer wieder und wieder verkannt und vergessen werden und deswegen immer und immer wieder gesagt werden muffen.

Diese einfachen Thatsachen sind die folgenden: 1) daß es Pflicht jedes sittlich denkenden und empfindenden Menschen ist, bei ber Beurtheilung seines Mitmenschen in erster Linie nicht nach deffen Abstammung und Religion, sondern nach seinem sittlichen Verhalten zu fragen. Mit unreellen und sittlich niedrigstehenden Juden zu verkehren wird ja Niemandem zugemuthet. Auch ich will mit ihnen ebenso= wenig zu thun haben, als mit sittlich unreellen Christen bezw. Antisemiten. Ich frage bei jedem Menschen, mit dem ich in Verkehr trete: Ist er ein braver, rechtlicher und sittlich guter Mensch oder nicht, nicht aber frage ich ihn, ob er Christ oder Jude ist. Mit dieser einfachen Thatsache, daß der innere Werth des Menschen nicht von seiner Abstammung oder Religion, sondern von seinem sittlichen Berhalten abhängig ist, welches mit der Religion an sich nichts zu thun hat, da alle modernen Kulturreligionen auf sittlichem Gebiete ungefähr die gleichen Borschriften enthalten, steht

- 2) die ebenso einfache Thatsache in engstem Zusammenshange, daß es unter den Juden ebenso gut brave und edle als schlechte und unredliche Elemente giebt, wie unter den Christen, daß es daher unsittlich ist, die Juden in ihrer Gesammtheit als sittlich schlechte Menschen zu bezeichnen und für die Vergehen einzelner ihrer Glaubensgenossen verantwortlich zu machen. Endlich muß
- 3) auf die ebenfalls unzweifelhafte Thatsache hingewiesen werden, daß durch die einzige positive Forderung, welche die Antisemiten in antisemitischer Hinsicht aufstellen, durch die Aufhebung der Emanzipation der Juden, die wirklich vorhandenen Schäden auf diesem Gebiete, die wir bereitwillig zugestanden haben, nicht gehoben, sondern verschlimmert werden würden, da diese Schäden ja in erster

Linie Folgen und Reste besjenigen Zustandes sind, welchen die Antisemiten durch Aufhebung der Emanzipation wieder herstellen wollen. Denn es liegt auf der Hand, daß, wenn den Juden ihre staatsbürgerlichen Rechte wieder genommen und fie in den früheren Buftand einer untergeordneten Stellung im staatlichen Leben zurückversetzt werben, wenn ihnen also der Zutritt zu allen höheren Berufsarten wieder versperrt murde, fie dann nothwendiger Weise wieder da= rauf angewiesen wären, alle vom Bucher und Schacher zu leben, wie das Jahrhunderte lang in traurigster Weise der Die Aufstellung diefer Forderung der Aufhe= Kall war. bung der Emanzipation der Juden beweist also, daß der Antisemitismus nicht nur unsittlich, sondern auch politisch völlig unreif ist und aus der Geschichte unseres Volkes wie der der Juden nicht das Mindeste gelernt hat.

Aus allen diesen Gründen halte ich es nach wie vor für eine nationale Pflicht, den Antisemitismus als eine der traurigsten Verirrungen unseres deutschen politischen Lebens energisch zu bekämpfen und werde darin trot aller Anfechtungen, die ich mehrfach erfahren habe, nicht erlahmen. Denn in ausgesprochenem Gegensatz zu den Antiscmiten bin ich der Ueberzeugung, daß eine wirkliche und dauernde Gesundung unseres politischen wie sozialen Lebens nur möglich ift, wenn es gelingt, den Antisemitismus mit der Kraft geistiger Waffen zu überwinden. Dann erst wird die Möglichkeit geschaffen sein, daß alle wahrhaft nationalen und wahrhaft staatserhaltenden Kräfte unseres Volkslebens an der Lösung der großen und ernsten Aufgaben, die unserem staatlichen Leben gestellt sind, zusammenwirken zum Beile des Baterlandes!



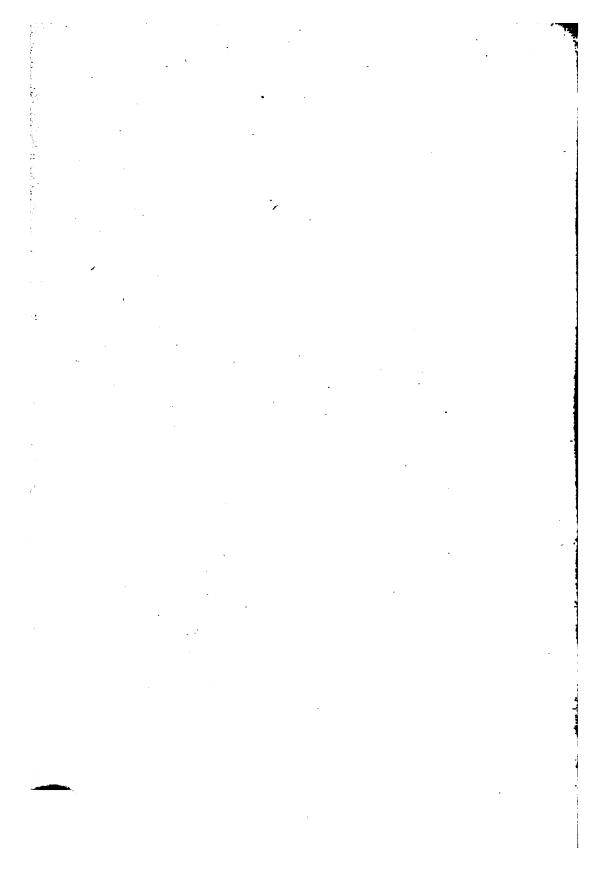

## Nachtrag zu S. 7.

Als die Korrektur des ersten Bogens gelesen wurde, war Stöcker noch Mitglied des Elser-Ausschusses der conservativen Partei. Seitdem haben die bekannten Borgänge zu seinem Austritt und zu einer völligen Trennung von der Partei geführt, so daß die Angabe, die christlichssoziale Bewegung gehe immer mehr und mehr mit der conservativen Partei Hand in Hand, jeht nicht mehr zutrifft. Ein neuer Beweiß für die außerordentliche Schnelligsteit der Wandlungen, welche sich mit der antisemitischen Bewegung vollziehen und ihr jenen proteusartig wechselnsden Charakter verleihen, der ein auch nur für einige Monate völlig zutreffendes Bild von ihr zu entwerfen so sehr erschwert.

Im Uebrigen bemerke ich bei dieser Gelegenheit nachträglich, daß ich, dem bisherigen Bange der Entwickelung entsprechend, die driftlich-soziale Richtung der sogenannten "Jungen" (Naumann, Kötsschke u. A.) nicht mit zu der driftlich-fozialen Partei Stöckers gerechnet habe, und zwar vor allem deshalb, weil sie nach den ausdrücklichen Er= klärungen ihrer Hauptführer die antisemitische Richtung ber von Stöder begründeten Bewegung nicht theilt, sondern einen wirklich rein sozialreformerischen Charakter trägt. Inwieweit sie diesen erfreulichen Bug der Gegnerschaft gegen den Antisemitismus auch beibehalten wird, wenn die jett im Bereiche der Möglichkeit liegende Vereinigung mit Stöcker sich wirklich vollziehen sollte, muß die Zukunft lehren. Für die sozialen, in vielen Beziehungen fehr lobenswerthen Biele dieser jungen, aber aussichtsreichen Partei murde es ohne Zweifel verhängnifvoll werden, wenn sie sich durch Stöcker in das antisemitische Fahrwasser herüberziehen ließe.

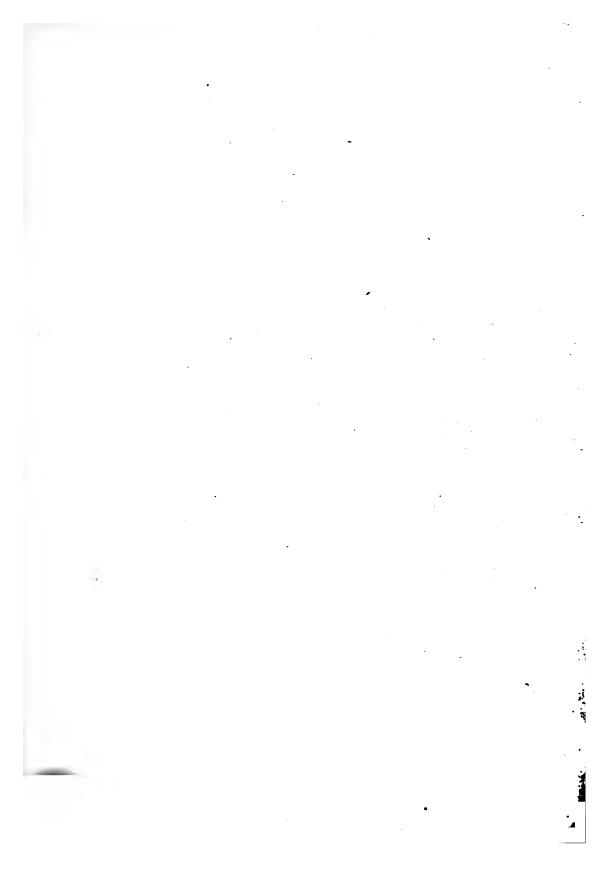

# Inhalts Verzeichniß.

| Borwort                                                                      | I— VI          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Erstes Rapitel.                                                              |                |
| Der Antisemitismus als fulturhistorische Erscheinung                         | 1- 21          |
| Zweites Kapitel                                                              |                |
| Der Antisemitismus als politische Partei. — Antissemitismus und Liberalismus | <b>22</b> — 58 |
| Drittes Rapitel.                                                             |                |
| Der Antisemus und die soziale Frage. — Antisemitismus und Sozialdemokratie   | 59— 71         |
| Viertes Kapitel.                                                             |                |
| Antisemitismus und Sozialresorm. — Antisemitische<br>Statistik               | 72107          |
| Fünftes Rapitel.                                                             |                |
| Mittel zur Abhilfe wirklich vorhandener Schäden .                            | 108-118        |
| Sechstes Kapitel.                                                            |                |
| Büchlick — Schuß                                                             | 119—125        |

Buchbruckerei S. Salinger, Magbeburg.



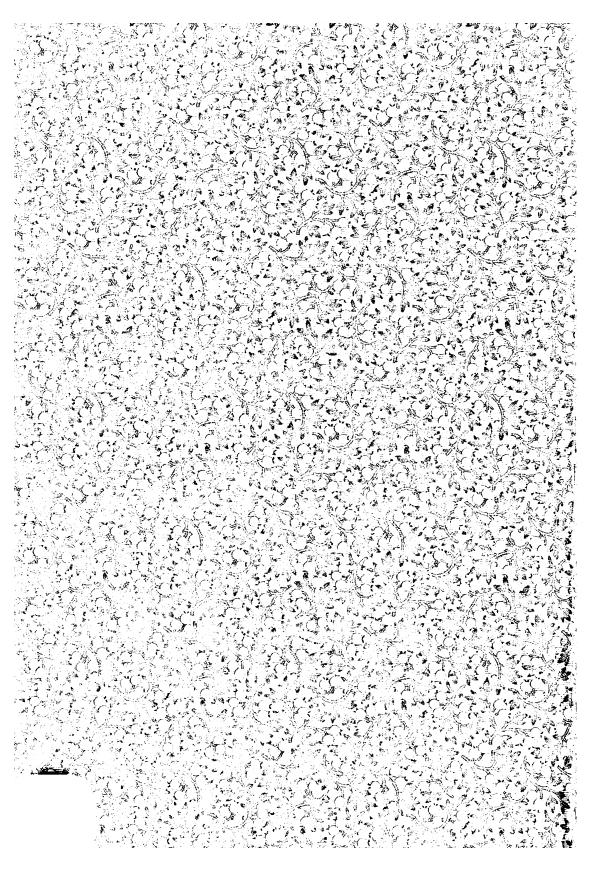

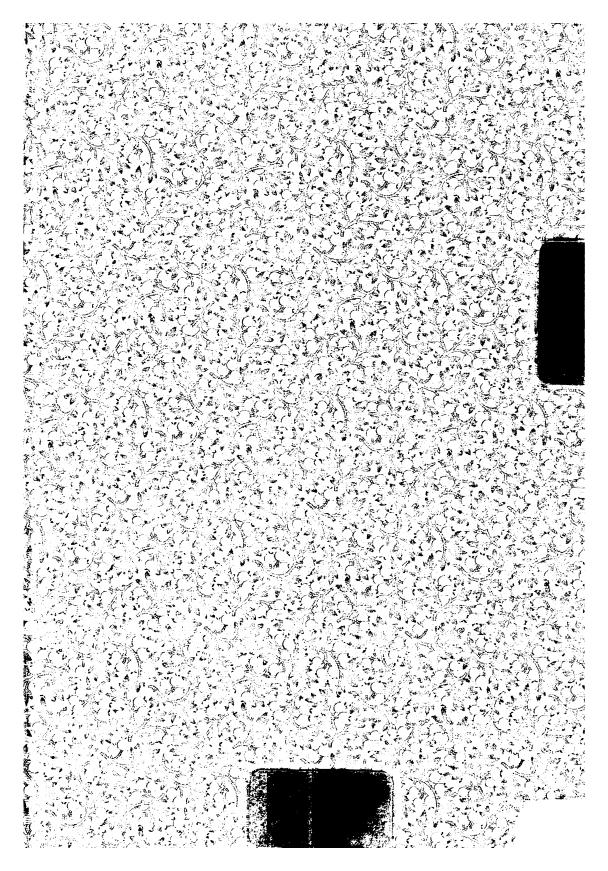